

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



BDC Vámberi Digitized by Google Reise in Mittelasien.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS R



# 

and the second of the second o

energy of

LOCE TO THE CONTRACT OF THE CO

BELL of AMM Species of the resolution of the second

€ GAY Something to be a

1 ...

# Reise in Mittelasien

non

Teheran durch die Turkmanische Wüste an der Ostküste des Kaspischen Meeres nach Chiwa, Bochara und Samarkand,

ausgeführt im Jahr 1863

bon

## Bermann Bambern,

Mitglied der Ungarifchen Atademie ju Befth, die ihn mit biefer wiffenschaftlichen Sendung betraute.

Mit zwölf Abbildungen in Golgfchnitt und einer lithographirten Karte.

Deutsche Originalausgabe.

1873



### Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1865.

RAP



Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfetjung in anbere Sprachen bor.

#### Herrn Baron

# Ottokar von Schlechta - Wssehrd,

A. R. Legationsrath und Director ber A. R. Orientalifden Akademie gu Wien,

bem großen Renner orientalischer Sprachen und Literaturen,

achtungsvoll und bankbar gewidmet

vom Berfaffer.

41X260

#### Vorwort.

Ich bin 1832 in Ungarn in dem Orte Duna Szerdahely im Presburger Comitat geboren. Bon einer besondern Neigung zur Erlernung fremder Sprachen getrieben, hatte ich mich schon in der Jugend mit mehrern europäischen und asiatischen Sprachen beschäftigt. Erst war es die bunte Literatur des Ostens und Westens, die mich ergötzte, später begann das gegenseitige Vershältniß der Sprachen selbst mich zu interessiren, und kein Bunsber, wenn ich nach dem Sate "Nosce te ipsum" mein Hauptaugenmerk auf Verwandtschaft und Ursprung meiner eigenen Sprache richtete.

Daß die ungarische Sprache zum altaischen Stamme gehört, weiß jedermann, aber ob zum finnischen oder tatarischen Zweige, das ist eine Frage, die noch der Entscheidung harrt. Diese Frage, die uns Ungarn aus wissenschaftlichen und nationalen Gründen interessirt, war der Hauptbeweggrund meiner Reise nach dem Orient. Ich wollte durch praktisches Studium der lebenden Sprachen den Verwandtschaftsgrad zwischen der ungarischen Sprache und den türkisch zatarischen Mundarten genau kennen lernen, den das schwache Glas der theoretischen Studien mir schon gezeigt hatte. Zuerst ging ich nach Konstantinopel. Ein mehrjähriger Ausenthalt in türkischen Häusern, verdunden mit

häusigen Besuchen der islamitischen Schulen und Bibliotheken, hatte mich bald zum Türken, und zwar zu einem Efendi gemacht. Später zog mich der Fortgaug meiner linguistischen Forschungen nach den entferntern Orten hin, und als ich meine Reise nach Mittelasien antreten wollte, fand ich es rathsam, den Efendicharakter beizubehalten und den Orient als Orientale zu bereisen.

Welches Ziel ich auf meinen Wanderungen vom Bosvorus bis nach Samarkand verfolgte, ift baraus also leicht zu schließen. Geologische oder aftronomische Forschungen waren außer bem Bereiche meines Raches, und in dem Derwisch-Incoanito, das ich annehmen mußte, sogar eine Unmöglichkeit. Mein Augenmerk war größtentbeils auf die Bölker Mittelasiens gerichtet, von beren socialen und politischen Berhältniffen, von beren Charakter, Gebräuchen und Sitten ich in diesen Blättern eine schwache Stizze zu geben versuche. Geographie und Statistik habe ich, soweit es meine Vorbildung und die Umstände gestatteten, nie aus den Augen gelaffen, aber als die größte Ausbeute meiner Reise muß ich immer meine philologischen Erfahrungen betrachten, die ich nach reiferer Ausarbeitung ber wissenschaftlichen Welt vorlegen werbe. Diese Erfahrungen und nicht gegenwärtige Blät= ter sind also als die Frucht einer Reise anzusehen, während ber ich monatelang in wenige Feben gebüllt, ohne die nöthigen Nabrungsmittel und unter steter Gefahr, eines qualvollen Todes zu sterben, herumirrte. Einseitigkeit mag man mir wol vorwerfen, boch darf bei einem jahrelang verfolgten Ziel das "non omnia possumus omnes" nie vergessen werden.

Fremd daher auf dem Felde, das ich durch Veröffentlichung dieser Memoiren betrete, habe ich vielleicht in der Darstellung oder in der Auswahl des Stoffs manchen Fehler begangen. Das Incognito, zu dem mich die mittelasiatischen Verhältnisse zwangen, hätte reichlichen Stoff liesern können, die Zahl dieser Blätter zu

verdoppeln. Eine weitere und ausführlichere Beschreibung will ich mir übrigens auch vorbehalten, doch schien es mir für den Augenblick am zweckmäßigsten, das Gesehene und Gehörte, solange die Eindrücke noch frisch sind, schlicht und einfach mitzutheilen. Ob mir das gelungen ist, möchte ich selbst bezweiseln. Leser und Kritiker mögen viel auszusehen haben, man mag meine Ersatrungen als einen zu geringen Preis für die überwundenen Strapazen ansehen; doch bitte ich nicht zu vergessen, daß ich aus einem Lande komme, wo hören für Unverschämtheit, Fragen für Berbrechen, Notiren für Todsünde gehalten wird.

Damit im Laufe ber Erzählung feine Unterbrechung statt= finde, babe ich dies Buch in zwei Abtheilungen getheilt. Die erste Abtheilung bildet die Beschreibung meiner Reise von Teberan nach Samarkand und zurud, die zweite hingegen enthält die Notizen, die ich über Geographie. Ethnographie, politische und sociale Berbältniffe Mittelafiens sammeln konnte. 3ch boffe, daß der Lefer beiden Abtheilungen gleiches Interesse widmen wird, denn wie ich auf meiner Reise Strecken zurücklegte, die vor mir noch kein Suropäer betreten hat, fo behandeln meine Notizen Gegenstände, bie vor mir wenig oder gar nicht beschrieben worden sind. Deutschland, der Wiege und heimat philologischen Wissens, wird meine Sammlung bes bichagataischen ober oftfürkischen Wortichates gewiß mehr Beachtung finden, doch schmeichle ich mir, daß auch biefe Blätter von der Nation, aus deren Mitte der größte Geograph unsers Sahrhunderts bervorgegangen ift, nicht überseben werden.

Pefth, im December 1864.

Bambery.

# Inhalt.

## Erfte Abtheilung.

| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bon Tabris nach Teheran. — Ankunft in Teheran und Aufnahme in ber türkischen Gesanbtschaft. — Bersisches und türkisches Leben. — Europäische Gesanbtschaften und Europäer im Dienste bes Schah. — Ferruch Chan und die Gesanbtschaften Belgiens, Preußens und Italiens. — Herat und die hindernisse meiner Weiterreise. — Ausslug nach Schiras.                                                                                                                                                                                                                                                               | eite |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Rücklehr nach Teheran. — Unterftützung ber Sunniten, Derwische und Dabschis auf der türkischen Gesandtschaft. — Der Berfasser wird bekannt mit einer von Mekka zurücklehrenden Karavane tatarischer Habschis. — Die verschiedenen Bege. — Der Berfasser beschließt, sich den Habschis anzuschließen. — Habschi Bilal. — Der Berfasser wird seinen künftigen Reisegefährten vorgestellt. — Der Weg durch die Jomuts und die Große Büste wird beschlossen                                                                                                                                                       | 8    |
| · III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Abreise von Teheran in norböstlicher Richtung. — Die Mitglieber ber Karavane. — Haß ber Schitten gegen die sämmtlichen Habschis. — Massenbran. — Sirab. — Heften. — Tiger und Schakale. — Sari. — Karatepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Raratepe. — Der Berfaffer von einem Afghanen, Rur-Ullah, bewirthet. — Berbacht in Bezug auf seinen Derwischcharakter. — Die habschis verproviantiren sich für die Reise durch die Wüsse. — Afghanische Colonie. — Nadir Schah. — Erster Anblick des Raspischen Meeres. — Jakub, der turkmanische Schiffer. — Liebestalisman. — Einschiffung nach Aschura. — Reise auf dem Kaspischen Meer. — Russischer Theil von Aschura. — Russische Kriegsbampfer auf dem Kaspischen Meer. — Turkmanischer häuptling in russischen Diensten. — Des Berfasses Furcht vor Entbedung. — Ankunft in Gömischepe und an der Min- |      |
| huma has Allunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O.   |

| v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ankunft in Gömülchtepe, gastfreundliche Aufnahme ber habschis. — Char bican. — Alte griechische Mauer. — Einfluß ber Ulemas. — Erfaus Ziegeln gebaute Mosche unter ben Nomaben. — Persische Stlaven. — Ausstug nordwestlich von Gömüschtepe. — Tatarische Berle bung, Banket u. s. w. — Der Kervanbaschi bes Chans von Chiw rüstet sich zur Reise durch die Bilfte. — Ilas Beg, der Kamelven miether. — Uebereinkommen mit Kulchan. — Turkmanische Expeditio |
| nach Bersien, um Bferbe ju rauben. — Die Rudfebr biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

VI.

| Abreife von Gomi | lichtene. — Charakt | er unfers frühern | Mirths Turk        |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| •                | ober Gräben. — 2    |                   | •                  |
| Plateau im Ro    | rben von Gömüsch    | tepe. — Sitten b  | er Nomaben. —      |
| Turimanische G   | aftfreundschaft     | Die lette Bieg    | e Berfifcher       |
| Stlave Anf       | ang ber Bilfte      | - Turimanische F  | rau und Sklave.    |
| - Etret Be       | erfische Stlaven. — | Ruffifcher Matro  | je als Stlave. —   |
| Beabsichtigter B | und zwischen Jomi   | its und Tettes    | - Bufammentunft    |
| mit bem Rervan   | baschi. — Der Si    | tamm Kem. — Al    | bichieb von Etret. |
| - Der Afghane    | richtet Unbeil an.  | - Befdreibung     | ber Karavane       |

VII.

| Der | Rervanbaschi  | besteht !  | barauf, b  | ıß ber | Berfaffer  | feine | Rotizer   | ijoj | rei= |
|-----|---------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------|------|------|
| Бе  | n foll. — Eib | Mehem      | meb's unt  | feines | Brubers    | ebles | Benehr    | nen. | _    |
| T   | er Führer ver | cliert ber | t Weg. —   | Rörent | tagi, alte | , wah | rscheinli | do g | rie= |
| ď   | ische Ruinen. | - Rlei     | ner unb    | Großer | Balfan.    | - 8   | Altes E   | ett  | bes  |
| ٤   | rus. — Blut   | rade. —    | . Leiben t | urch D | urft       |       |           |      |      |

**7**5

**5**9

39

#### VIII.

| Gewitter Bazellen und wilbe Gfel Anfunft auf bem Plateau Raffan     |
|---------------------------------------------------------------------|
| fir. — Altes Bett bes Orus. — Befreundetes Lager. — Annäherun       |
| von Reitern. — Gasavat. — Einzug in Chiwa. — Boshafter Angri        |
| bes Afghanen. — Busammenkunft mit bem Chan. — Der Berfasse          |
|                                                                     |
| wird aufgeforbert, Proben türtifcher Schreibtunft zu geben. — Ehren |
| kleiber als Belohnung für Köpfe von Feinden. — Hinrichtung von      |
| Gefangenen. — Besonbere Art ber Hinrichtung von Frauen. — Run       |
| arab. — Des Berfassers lekter Segen an ben Chan                     |

### IX.

| Abı | eife bon | Chiwa n   | ach Bochara    | . — Drei  | Wege      | Gobiche     | . Chanka |
|-----|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| -   | – Orus   | und beffe | n Furt. —      | Große Sin | ţе. — S   | hurachan    | — Markt  |
| -   | - Japtei | nary. —   | Affamisch.     | — Töjebe  | ojun. —   | Eigenthilml | iches Ge |
| ſ   | präch mi | t einer f | irgisischen Fr | au über N | domabenle | ben. — Tü   | nüttü. — |
| 9   | Caman 1  | ber Teffe | . — Die !      | Karavane. | bebrobt.  | febrt nach  | Tünüfli  |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| zurück. — Sie ist gezwungen, sich in die Wüste zu schlagen. — Durst. — Tob von Kamelen. — Schorkutuk. — Mebemin Bulag. — Tob eines Habschi. — Sturm. — Gefahr des Bersaffers. — Gastfreundliche Aufnahme unter persischen Sklaven. — Erster Eindruck von dem "eblen Bochara"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119   |
| <b>x.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Bochara. — Empfang im Telkie, bem Hauptsitz bes Islam. — Rahmet Bi. — Bazare. — Baha-ebbin, großer Heiliger Turkstans. — Spione gegen ben Bersasser ausgeschickt. — Schickal vor kurzem in Bochara anwesenber Reisenber. — Bücherbazar. — Der Wurm (Rischte). — Bersorgung ber Stadt mit Wasser. — Frühere und gegenwärtige Emire. — Harem, Regierung, Familie bes regierenben Emirs. — Skavensbepot und Handel. — Abreise von Bochara und Besuch am Grabe bes Baha-eddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137   |
| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Bon Bochara nach Samarkand. — Kleine Wüste Chöl Melik. — Frequenz des Weges infolge des Krieges. — Erster Anblick von Samarkand. — Hafreti Schah Sinde. — Timur's Moschee. — Citabelle (Ark). — Timur's Empfangshalle. — Köklasch oder Timur's Thron. — Sonderbarer Schemel. — Timur's und seines Lehrers Grab. — Der Berfasser besucht das wirkliche Grab Timur's im Souterrain. — Koran in Folio, Mohammed's Schreiber Osman zugeschrieben. — Collegien. — Altes Observatorium. — Griechische und armenische Bibliosthek, nicht, wie behauptet wird, von Timur geraubt. — Architektur der öffentlichen Gebäude nicht chinessisch, sondern persisch. — Das heutige Samarkand. — Seine Bevölkerung. — Dehbid. — Der Berfasser beschließt zurückzuschren. — Ankunst des Emirs — Des Berfasser Zusammenkunst mit diesem. — Abschied von den Hadschis und Abreise von Samarkand | 160   |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bon Samarkand nach Karschi durch die Wilfte. — Nomaden. — Karschi, das alte Rachscheb. — Handel und Manusactur. — Kerki. — Orus. — Der Berfasser beschulbigt, ein entlausener Stave zu sein. — Ersariturkmanen. — Mesari Scheris. — Belch. — Der Berfasser vereinigt sich mit einer Karavane von Bochara. — Staverei. — Serb. — Andchup. — Jeketut. — Chairabad. — Mahmene. — Atfale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   |
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Maymene. — Seine politische Stellung und Wichtigkeit. — Der regierende Fürst. — Eisersucht zwischen Bochara und Kabul. — Dost Moshammeb Chan. — Ischan Ejub und Mollah Chalmurab. — Chanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

| und Festung Maymene. — Entstohene rufsische Sträslinge. — Der<br>Fluß Murgab und Bala Murgab. — Ofchemschibi und Afghanen.<br>— Uebermäßiger Zoll. — Kale Ro. — Hesare. — Steuern und schlechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sei</b> te |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Berwaltung in Afghanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197           |
| xiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Herat. — Sein zerstörter Zustand. — Bazar. — Des Verfassers versassen. — Der Serbar Mehemmed Jakub Chan. — Parade afghanischer Truppen. — Zusammenkunft mit dem Serbar. — Benehmen der Afghanen bei der Erstürmung von Herat. — Der Bezier Nasir Naim. — Finanzielle Verhältnisse. — Wajor Todd. — Wosalla, Grab des Sultans Husein Mirza. — Grab des Chodscha Abbullah Ansari und des Dost Mohammed Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216           |
| XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Der Verfasser schließt sich einer Karavane nach Mescheb an. — Kuhsun, letzte afghanische Stadt. — Falscher Schreck vor wilden Eseln. — Streitiges Gediet zwischen dem afghanischen und persischen Territorium. — Der Beg spaltet sich nach verschiedenen Richtungen. — Jusuf Than Hesare. — Ferimon. — Colonel Dolmage. — Prinz Sultan Murad Mirza. — Der Verfasser schreibt dem Serdar von Herat, wer er ist. — Schahrub. — Teheran und Empfang von dem dortigen tilrstischen Chargé d'Affaires, Ismael Esendi. — Freundlicher Empfang von Mr. Alison und der englischen Gesandtschaft. — Jusammentunst mit dem Schah. — Der Kawwam ud Dowlet und die Niederlage bei Merw. — Rücksehr über Trebisond und Konstantinopel nach Pesth. — Der Verfasser läßt den Mollah aus Chiwa in Pesth zurück und geht nach London. — Sein Empfang in dieser Stadt | 230           |
| Bweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             |
| I. Die Enrimanen in ihren politischen und socialen Berhältniffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Grenzen und Stammeseintheilung. — Weber Herrscher noch Unterthanen. — Deb. — Der Islam. — Die durch diesen herbeigeführten Beränderungen nur äußerlich. — Die Aksalae an sich ohne Macht. — Einfluß ber Mollahs. — Construction der Nomadenzelte. — Alamane und Führung berselben. — Persische Feigheit. — Turkmanische Dichter. — Troubabours. — Einfache Heigheit. — Errkmanen. — Bserbe. — Grabhligel. — Trauer um Tobte. — Abkunft der Turkmanen. — Allgemeine Züge aus der Geschichte der Turkmanen. — Ihre augensblickiede politische und geographische Wichtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                           | 243           |

| 11. Chima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Thiwa, bie Hauptstabt. — Haupteintheilungen, Thore und Quartiere ber Stabt. — Bazare. — Moscheen. — Mebresse ober Collegien; ihre Gründung, Organisation und Dotirung. — Bolizei. — Der Chan und seine Regierung. — Steuern. — Gerichte. — Das Chanat. — Ranäle. — Politische Eintheilungen. — Producte. — Industrie und Handel. — Wege. — Die Bevölserung des Chanats. — Ösbegen. — Turkmanen. — Rarakalpak. — Kasak (Kirgisen). — Sart. — Perser. — Geschichte von Chiwa im 19. Jahrhundert. — Die Chane und ihr Geschlecht | <b>2</b> 63  |
| III. Bochara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Die Stadt Bochara, ihre Thore, Quartiere, Moscheen, Collegien. — Ein Collegium, gegründet von der Zarin Katharina. — Ihre Bestimmung nicht als Pflanzstätten der Gelehrsamteit, sondern des Fanatismus. — Bazare. — Polizeispstem strenger als irgendwo sonst in Asien. — Das Chanat Bochara. — Einwohner, Ösbegen, Tadschit, Kirgisen, Araber, Merwi, Perfer, Sindus, Juden. — Regierung. — Berschiedene Beamte. — Politische Eintheilung. — Armee. — Abris der                                                              | 990          |
| Geschichte von Bochara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 289          |
| IV. Das Chanat Chokand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Einwohner. — Eintheilung. — Chofanb. — Taschlenb. — Chobschenb.<br>— Mergolan, Enbibschan. — Hafreti Turtestan. — Oosch. — Poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302          |
| V. <b>Die Chinesische Zatarei.</b><br>Annäherung von Besten. — Berwaltung. — Einwohner. — Stäbte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315          |
| VI. Communicationswege Mittelasiens. Communication Mittelasiens mit Rußland, Persien und Indien. — Straßen in den drei Chanaten und der Chinesischen Tatarei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323          |
| VII. Allgemeine Uebersicht über Ackerban, Industrie und Handel. Agricultur. — Berschiebene Arten Pferbe. — Schafe. — Ramele. — Esel. — Manufacturen. — Hauptsitz des Handels. — Russischer Handel in Mittelasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>3</b> 3 |
| VIII. Junere und äußere politische Berhältniffe Mittelafiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Innere Beziehungen zwischen Bochara, Chiwa und Chokand. — Aeußere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342          |
| IX. Ruffifc = englische Rivalität in Mittelafien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Stellung Rußlands und Englands in Bezug auf Mittelasien. — Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34</b> 9  |

Erfte Abtheilung.

Bon Täbris nach Teheran. — Ankunft in Teheran und Aufnahme in ber türkischen Gesanbtschaft. — Persisches und türkisches Leben. — Europäische Gesanbtschaften und Europäer im Dienste bes Schah. — Ferruch Chan und bie Gesanbtschaften Belgiens, Preußens und Italiens. — Herat und bie hindernisse meiner Weiterreise. — Ansstug nach Schiras.

Wer Versien in der Mitte des Monats Juli bereift hat, wird wissen, wie man sich freut, die Strede zwischen Täbris und Teberan zurückgelegt zu haben. Es find nur 15 oder, wenn man will, 13 Karavanenstationen. Doch wie schrecklich mübe wird man, wenn die Umstände einen zwingen, auf einem beladenen Maulthier langsam einherzutraben, unter einer sengenden Sonne inmitten biefer durren armfeligen Gegend, die beinahe gang Berfien caratterifirt. D bitter ift die Täuschung, wenn man Berfien früher aus Saadi, Chakani und Hafis studirt hat, aber noch weit bitterer, wenn man sich lange in die schönen Phantasien des "West-öftlichen Divan", in die "Orientales" von Victor Hugo oder in die herrlichen Bilder Thomas Moore's hineingeträumt bat! Erst zwei Stationen vor Teberan fiel es unserm Dichilodar ein, unsere Tagemärsche in Nachtmärsche umzuwandeln, doch auch dies batte seine schlechte Seite, benn die fühlen Abende Berfiens laben febr zum Schlaf ein, der langsame Schritt der Thiere bat die Wirtung einer Wiege, und man muß sich wirklich fest anklammern, sogar oft anbinden laffen, um von Morpheus nicht auf die scharfen Brödelsteine hinabgeworfen zu werden. Der Orientale, in biefer ewigen Bein geübt, folaft gang fuß, gleichviel auf welchem Sattel Bambern, Reife.

.
Digitized by Google

auf Pferden, Kamelen, Maulthieren und Geln, und es hat mir immer heitere Augenblicke bereitet, wenn ich einen langgewachsenen und langbekleideten Perser auf einem kurzen Gel ausgestreckt daliegen sah. Die Füße scheinen beinahe den Boden zu berühren und, den Kopf auf den Nacken des geduldigen Thierchens stützend, durchschläft der Perser ganz ruhig manche Stationen. Zu jener Zeit hatte die Noth, die "Mutter der Kunst", mir noch nicht genügenden Unterricht gegeben, und während der größte Theil meiner Reisegefährten sanst schlafend neben mir dahinritt, hatte ich Muße, die Bahn des Kervankusch und Perwins (Plejaden) zu studiren, und sah immer mit Ungeduld nach der Gegend hin, wo der Suheil (Orion) und Sitare Subh (Morgenstern) hervorstauchend den nahen Morgen ankündigen sollten, denn da sollte die Station erreicht werden und meine Qual enden.

Kein Bunder daher, wenn ich mich am 13. Juli 1862 einem halbgesottenen Fische gleich der persischen Hauptstadt näherte. In einer Entsernung von zwei englischen Meilen wurde am User eines Baches angehalten, um die Thiere zu tränken. Durch den Halt erwachten meine Gefährten, und sich noch die Augen reibend zeigten sie mir das nord-östlich vor uns liegende Teheran. Ich blickte umher und sah in jener Gegend einen bläulichen Rauch, der, in langen Streisen sich ausdehnend, hier und da eine leuchtende Kuppel zum Borschein kommen ließ. Erst später, als dieser Schleier allmählich verschwand, hatte ich den Genuß, das Dar ül Chilase, Sit der Herrschaft, wie die Perser es nennen, in seiner ganzen nackten Armseligkeit vor mir liegen zu sehen.

Ich hielt meinen Einzug durch das Dervase Ro und werde die Schwierigkeiten, die ich hatte, mir durch die Esel, Kamele und Maulthiere, die mit Stroh, Gerste, persischen und eurospäischen Waarenballen beladen am Eingang des Thores in einem schrecklichen Wirrwarr sich umherdrängten, einen Weg zu bahnen, gewiß nicht sobald vergessen. Die Beine auf dem Sattel unter mich schlagend, "chaberdar! chaberdar!" (Habt Acht) umherbrüllend, wie jeder andere, gelang es mir endlich in die Stadt einzudringen.

Mit nicht geringerer Mühe burchzog ich ben Bazar und war wirklich ganz erfreut, daß ich ohne irgendeine Quetsch-, Stoß- ober Hiebwunde im türkischen Gesandtschaftspalais anlangte.

Was ich als Ungar, den bie ungarische Akademie in einer wissenschaftlichen Mission nach Mittel = Asien sandte, auf der tür= tischen Gesandtschaft zu thun batte, bas wird der werthe Leser wol begreifen, wenn er die Vorrede zu diesen meinen Memoiren gelesen bat, und ich bitte dieselbe mitzulesen, obwol die Vorreden im allgemeinen als unnütes Zeug von vielen für taum lefenswerth gehalten werden. Handar Efendi, der damals die Pforte am persischen Sofe repräsentirte und ber in berselben Gigenschaft icon zu Betersburg und Paris fungirte, hatte ich icon früher von Konstantinopel ber gekannt; ich nahm mir beffenungeachtet einige Briefe von seinen besten Freunden mit, und bauend auf die oft erprobte Gaftfreundschaft der Türken war ich ziemlich ficher, eine gute Aufnahme zu finden. 3ch betrat also die Schwelle ber türkischen Gesandtschaft als die meines zukunftigen Aufent= baltsorts. Da die Herren schon ihre Railak (Sommerwohnung) ju Dicifer (acht englische Meilen von Teberan) bezogen hatten, wechselte ich blos die Kleiber, und nachdem ich mir einige Stunben Rube für die schlaflosen Nächte gegonnt batte, bestieg ich einen zur Landpartie gemietheten Efel und war in zwei Stunden unter den Efendis, die eben unter einem prachtvollen seidenen Relte mit bem in meinen Augen noch prachtigern Diner beschäf= tigt waren. Die Aufnahme sowol von dem Gesandten als den Secretaren war bie allerfreunbichaftlichfte; es wurde mir ichnell am Tifche Plat gemacht und in einigen Augenbliden waren wir icon im tiefften Gespräch über Stambul und beffen Naturiconbeiten, über ben Sultan und seine Regierungsformen. quidt sich ordentlich baran, wenn einem in Teheran ber Bosporus einfällt, und fein Bunder, wenn im Laufe ber Unterhaltung Bergleiche zwischen versischem und türkischem Leben angestellt wurden. Wenn man den ersten Gindruden folgt, kommt einem das poetisch berühmte Fran wie eine schreckliche Buftenei, die Türkei wie ein irdisches Paradies vor. Ich sehe wol an dem Perser sehr höstliche Manieren, einen regen Berstand und Witz, den der Osmanli nicht hat, aber ich fand im Osmanli Auszichtigkeit und einen ehrlichen Biedersinn, den der Perser nicht hat. Es ist sehr schön, daß die Perser alle einen höchst poetischen Sinn besitzen und eine alte Nationalcultur haben, aber ich halte es für weit schöner, daß die Osmanli sleißiger europäische Sprachen studiren und sich allmählich mit Chemie, Physik und Geschichte beschäftigen wollen.

Erst die späte Racht unterbrach unsere Unterhaltung. ben darauf folgenden Tagen ward ich ben übrigen bier residirenden europäischen Gesandtschaften vorgestellt. Herrn v. Gobineau, ben Gefandten des Raisers der Franzosen, fand ich in einem keffelartigen Garten unter einem kleinen Zelte, wo es ichredlich beiß mar; ich möchte fast fagen: geschiebt ibm recht, was baben die Fransofen in Persien zu suchen? Dr. Alison wohnte icon bequemer in dem von seiner Regierung angekauften Garten zu Gulabet; er war febr freundlich gegen mich und ich hatte oft Gelegenheit, an seiner gastfreundlichen Tafel die Frage zu studiren, warum sich boch die englischen Bevollmächtigten überall durch Pracht und Comfort vor ihren Collegen auszeichnen. Außer dem europäisch= diplomatischen Corps fand ich zu jener, Zeit in Teheran mehrere französische und italienische Offiziere und einen österreichischen Genieoffizier, R. v. Gasteiger, die mit einem nicht schlechten Gehalte im Dienste bes Schah ftanden. Diese herren haben, wie ich borte, vieles leiften wollen, hatten auch genügende Fähigkeiten bagu gehabt, boch war ihnen der Wirkungskreis durch die fpstem= lose Regierung Versiens und burch die gemeinen Intriguen ber Berser ganglich gebemmt. Ferruch Chan machte seine Rundreise in Europa, um unfern Cabineten recht begreiflich zu machen, wie febr es ben Perfern am Bergen liege, in bas Staatenconcert ein= gutreten, und bat überall, man möchte boch mit Gulfe an die Sand geben, damit sie sich jenes Bunder wirkende Elizir, das man Civilisation nennt, desto schneller verschaffen könnten. Unsere europäischen Minister waren gutberzig genug, herrn Ferruch Chan, ber einen langen Bart, lange Rleiber und hoben Belghut trägt und gang ernft ausfieht, unbedingten Glauben gu schenken. Ja gang Europa glaubte icon, daß Perfien nun wirklich fich europäisiren wurde, es gingen Scharen von Offizieren, Rünftlern und Sandwerkern babin, ja man ging noch weiter und beeilte sich, die höflichkeitsvifite bes außerorbentlichen Gefanbten bes Schab zu erwidern; bies alles, weil man Berfien als eine Regierung betrachtete und ibm die gebührende Sbre erzeigen So fab man, wie bas fleine Belgien mit nicht kleinen Spesen einen Gefandten nach Perfien expedirte, um Sandelsverträge ju ichließen, Sandelsverhaltniffe ju ftudiren und weiß ber liebe Berraott noch welche Runftftude zu vollführen. Er fam, und ich glaube taum, daß fein erfter Bericht an fein Minifterium mit "veni, vidi, vici" angefangen bat, und noch weniger will ich glauben, daß er die mindefte Luft verspürt, ein zweites mal "la belle Perse" ju besuchen. Auf Belgien folgte Breugen. Der gelehrte Diplomat, Baron v. Minutoli, bem die Mission anvertraut wurde, mußte leider fein Leben einbugen. Der Durft nach Wiffen trieb ihn nach Südpersien und nur zwei Tage weit von dem himmlischen Schiras (wie die Perfer es nennen) fiel er als ein Opfer der verpesteten Luft. Er ruht nun in letterer Stadt, binter bem Bagi Tacht, einige bundert Schritt von hafis und Saadi.

Einige Tage nach meiner Ankunft langte auch die Gesandtsschaft des neuen Königreichs Italien an. Diese zählte über 20 Personen und war in eine diplomatisch=militärische und eine wissenschaftliche Section eingetheilt. Ihre Iwede sind mir immer ein Geheimniß geblieben; von ihrem Empfange könnte ich mansches erzählen, doch wollen wir uns dieses lieber für ein anderes mal aufsparen und uns jest mit den Vorbereitungen zu unserer Reise beschäftigen.

Ich war also auf ber türkischen Gesandtschaft durch gütige Buvorkommenheit meiner Wohlthäter in einer Lage, die für einen zukunftigen Bettelberwisch nicht paßte. Die Bequemlichkeit war mir aber von Herzen zuwider, und ich wäre geneigt gewesen, nach

einer zehntägigen Rube in Teberan meine Reise über Meicheb und Herat sogleich fortzuseten, wenn nicht leider icon früher gefürchtete hinderniffe mir nun in ben Weg getreten waren. Schon zu ber Zeit nämlich, als ich Konftantinopel verließ, vernahm ich aus ber Tagespresse von dem Kriege, den Dost Mohammed Chan gegen Sultan Ahmed Chan, seinen Schwiegersohn und frühern Basallen in Berat, führte, weil letterer, ihm untreu geworden, fich unter die Souveranetat des Schah von Verfien gestellt hatte. Unsere europäischen Blätter schienen mir die Sache zu übertreiben und die ganze Geschichte konnte mir nicht besondere Furcht einjagen; ich sab sie nicht als Hinderniß an und begann meine hier in Teheran jedoch, wo ich nur 32 Tagereisen vom Rriegsschauplat entfernt mar, mußte ich zu meinem größten Bedauern hören, daß der Krieg in jenen Gegenden wirklich alle Communication unterbrochen habe und daß, seitdem die Belage= rung begonnen sei, keine einzige Karavane, noch weniger aber ein einzelner Reisender weber von Herat hergekommen noch dort= bin gelangt sei. Selbst Verser wagten es nicht, ihr Gut und Blut aufs Spiel zu seten, aber noch weit bedenklicher mare es für einen Europäer, beffen frembe Büge in jener wilb afiatischen Gegend gewiß auffallen murben, ba fein Erscheinen gur Friedenszeit sogar bem mistrauischen Orientalen auffällt, und ber nun,. für einen Spion gehalten, von den Afghanen unbedingt maffa= crirt wurde. Die Sache fing an mir einzuleuchten, ich über= zeugte mich balb von der Unmöglichkeit, meine Reise unter fol= den Rustanden für den Augenblick fortzuseten, und um auch nicht mitten im Winter nach Bochara in die Wüsten Mittel= afiens zu gelangen, faste ich bald ben Entschluß, meine Beiter= reise bis zum nächsten Marz aufzuschieben. Dann batte ich bie schöne Rahreszeit vor mir und vielleicht mochten bis dabin die politischen Berhältnisse, die jest herat, das Thor Mittelasiens, verbarrikabirten, auch ichon-gehoben fein.

Es war eben Anfang September, als ich mich dieser Nothwendigkeit fügte, und der werthe Leser wird wol begreifen, wie unangenehm es mir war, fünf bis sechs Monate in einem Lande zuzubringen, das für mich nur secundäres Interesse hatte und über welches schon so viel Meisterhaftes geschrieben ist. Nicht um Persien zu studiren, sondern vielmehr um mich einer für die Zukunft schädlichen Ruhe zu entziehen, verließ ich in halbem Derwischcharakter die gastfreundlichen Türken, ging über Jspapan nach Schiras und hatte so wenigstens den Genuß, die so oft beschriebenen Deukmäler alter iranischer Cultur zu sehen.

## II.

Rlidtehr nach Teheran. — Unterstützung ber Sunniten, Derwische und Habschis auf ber türkischen Gesandtschaft. — Der Berfasser wird bekannt mit einer von Melka zurlidkehrenden Karavane tatarischer Habschis. — Die verschiedenen Wege. — Der Berfasser beschließt, sich den Habschis anzuschließen. — Habschi Bilal. — Der Berfasser wird seinen klinftigen Reisegefährten vorgestellt. — Der Weg durch die Jomuts und die Große Wilste wird beschossen.

Geaen Mitte Kanuar 1863 war ich schon wieder in Teheran im gastfreundlichen Rreise meiner turkischen Wohlthater. Sett natürlich ging es ganz anders mit den Borbereitungen, ganz anders mit dem Entschlusse; ich war des Rauderns müde und fest . entschlossen, selbst mit den größten Opfern meinen Blan nun einmal durchzuführen. Auf der Gefandtschaft mar es eine alte Sitte, ben habschis und Derwischen, die von Bochara, Chima und Chokand jährlich in ziemlicher Anzahl burch Berfien nach bem türkischen Reiche passirten, eine kleine Unterstützung zukommen zu laffen, und bies war wirklich eine Wohlthat für biefe armen sunnitischen Bettler in Persien, benen die ichitischen Berfer keinen Heller geben. Das Gesandtschaftshotel hatte also wöchentlich seine Gafte aus dem fernen Turkestan, und mir machte es unendliche Freude, so oft ich einen solchen zerlumpten wilden Tartaren in meinem Zimmer haben konnte, der mir so viel Interessantes aus seinem Baterlande erzählte und dessen Conversation für meine philologischen Studien von so hobem Werthe war. Diese Leute waren auch wirklich erstaunt über meine Ruvorkommenheit; von meinen Zweden hatten fie naturlich keinen Begriff, und bald verbreitete sich das Gerücht

in der Karavanserai, die sie auf ihrem Durchzuge zu berühren pflegten, daß Hahdar Efendi, der Gesandte des Sultans, ein großmüthiges Herz habe, daß aber Reschid Efendi (dies war der Incognitoname meiner Wenigkeit) die Derwische als seine Brüsder behandle und sehr wahrscheinlich selbst ein geheimer Derwisch sei.

Nachdem man von mir folde Meinung gefaßt hatte, wunberte es mich gar nicht, baß bie burchziehenden Dermische erft zu mir kamen und bann jum Minister, benn oft wurde ihnen ber Rutritt zu letterm nicht gestattet, und nur durch meine Bermittelung konnten fie ihren Obolus ober andere Buniche erreichen. So mar es auch am 20. Mary morgens, als vier habschis ju mir tamen mit ber Bitte, ich mochte fie boch bem Reprafentan= ten des Sultans porftellen, da fie fich über die Berfer beflagen wollten, die auf ihrem Rudwege von Mefta bierber bei Samadan ihnen Sunnisteuer abnahmen, eine Steuer, die der Sultan schon längst verbot und die felbst ber Schah von Berfien misbilligt.\*) "Wir wollen", sagten sie, "bon Gr. Ercellenz kein Gelb. wir wollen nur, daß in der Rutunft unfere funnitischen Landsleute ohne Repressalien die beiligen Orte besuchen mögen." Solche uneigennützige Worte aus dem Munde von Orientalen fielen mir auf, ich fab fest in die wilben Buge meiner Gafte und muß offen gestehen, daß ich trot aller Berwilderung, trot ibres armseligen Anguas in ibnen etwas Edles entbedte und vom ersten Augenblick an eine geheime Neigung zu ihnen fühlte. ließ mich mit ihnen in ein ziemlich langes Gefprach ein, um



<sup>\*)</sup> Die guten Tataren sind nämlich ber Meinung, daß dem Sultan, ihrem Religionschef, die ganze Welt gehorchen muß. In den Augen der ganzen summitischen Welt ist derzenige der rechtmäßige Chalife (Nachfolger) Mohammed's, der die Emanati Scherise d. h. die ebeln Bermächtnisse besitzt, und biese sind 1) alle jene Reliquien, die in Stambul im Hirlai-Seadet-Gebäude ausbewahrt werden, z. B. Mantel, Fahne, Bart und Zähne des Propheten, die er bei einem Gesechte verlor, mehrere Reidungsstücke, Korane und Waffen, die den vier ersten Khalisen angehörten; 2) der Besitz von Metra und Medina, Jerusalem und sonstiger Wallsahrtsorte des Islam.

Näheres zu erfahren über ihre Gefährten, über ben Weg, ben fie von ihrem fernen Vaterlande bis nach Mekka machten, und über die Route, die sie jest von Teberan zu nehmen gedächten. Den Wortführer machte meistens ein Sabichi aus ber dinesischen Tatarei, auch "Kleine Bucharei" genannt, ber seinen Lumpenanzug mit einer neuen grünen Didubbe (Tuchoberkleid) verhüllte, einen kolossalen weißen Turban auf dem Kopfe trug und mit seinem feuriaen, lebhaften Auge seine Superiorität über sämmtliche Gefährten verkundete. Nachdem er sich als den Hof-Imam des Bang (dinesischen Couverneurs) von Affu (einer Broving ber dinesi= ichen Tatarei) vorgestellt hatte, der schon ein zweites mal bas Beilige Grab befucht hatte und daber ein doppelter Babichi mare, machte er mich auch mit einem ihm junächst sigenden Gefährten bekannt und gab mir zu verstehen, daß die hier anwesenden als Bäupter der fleinen Sabschifaravane, die 24 Seelen gablte, ju betrachten waren. "Unsere Gesellschaft", meinte der Redner, "befteht aus Jungen und Alten, Reichen und Unbemittelten, frommen Gelehrten und Laien, doch leben wir in größter Gintracht zu= sammen, da wir alle aus Chokand und Raschaar sind \*) und keine Bocharisten, diese Ottern ber Menschheit, unter uns haben." Die feindliche Gesinnung ber ösbegischen (tatarischen) Stämme Mittelasiens gegen die Tadschits (bie persische Urbevölkerung) war mir von früher her schon bekannt, ich wollte deshalb darüber nicht weiter nachfragen und ließ mich lieber von dem Plan unterrichten, den sie bei der Fortsetzung ihrer Rudreise gu' verfolgen beabsichtigten. "Bon bier in unsere Beimat", erklärten mir die Tataren, "haben wir vier Wege, nämlich a) über Aftrachan, Drenburg und Bochara; b) über Mesched, herat und Bochara; c) über Mescheb, Merm, Bokhara; d) durch die turkmanische Bufte, Chima und Bochara. Die beiden erften find uns ju fostspielia, auch ist der Krieg in Herat ein großes Hinderniß; die beiden lettern find zwar sehr gefährliche Wege, doch muffen wir

<sup>\*)</sup> Rafchgar wird oft zur Bezeichnung ber ganzen dinefischen Catarei gebraucht.

einen von beiden wählen und wir wollen auch hierüber beinen Rath einholen."

Es war nun eine Stunde, daß ich mit diesen Leuten im Gespräch war, ihre Offenbergigkeit mußte mir gefallen, und obwol bie auffallenden Büge einer fremden Raffe, armfelige Rleidung und so viele Spuren der mübevollen Reisen diesen Leuten ein gang wildes, abidredendes Aussehen gaben, konnte ich boch bem Gebanken nicht wibersteben: wie ware es, wenn ich mit biefen Bilgern meine Reife nach Mittelasien machte, sie konnten als Eingeborene mir die besten Mentore abgeben, außerdem halten fie mich für den Derwisch Reschib Cfendi, haben mich in Diefem Charafter auf ber türkischen Gefandtichaft gesehen und fieben eben nicht auf bem besten Ruße mit Bochara, ber einzigen Stadt in Mittelasien, die ich Armer wahrhaft fürchtete, natürlich, weil bas unglückliche Los meiner Vorganger mich fürchten gelehrt hatte. Ohne baber viel ju jaudern, theilte ich ihnen fogleich mein Borhaben mit. Ich wußte, daß fie mich nach ben Beweggründen fragen würden, und der werthe Leser wird wol einsehen, daß ich biesen Stockorientalen teine wissenschaftlichen Amede angeben konnte; sie batten es für lächerlich angeseben, daß ein fo abftractes Biel einen Efendi, b. i. einen herrn, ju fo vielen Gefahren und Beschwerben anspornen könnte, ja vielleicht Grund zum Berdachte barin gefunden. Der Orientale kennt nicht ben Durft nach Wiffenschaft und glaubt auch nicht an beffen Eriftens. und weil ich biesen Mittelasiaten, diesen höchft fanatischen Musel= mannern in ihren Ansichten nicht so schroff entgegentreten wollte. mußte ich mich einer Rapitalluge bedienen, die sowol meinen Befährten schmeicheln als meine Awede fordern sollte. Ich fagte ihnen nämlich, ich sei schon lange burchdrungen von dem ftillen, boch heißen Wunsche, Turkeftan (Mittelasien), biefen noch allein unverfälscht gebliebenen Born islamitischer Tugend, ju seben und bie Heiligen von Chiwa, Bochara und Samarkand zu besuchen. Dieser Gedanke, versicherte ich, habe mich aus Rum (Türkei) hierber gebracht, ich warte schon seit einem Jahre in Bersien und banke Gott, baß er mir nun Gefährten, wie sie seien (auf meine

Tataren zeigend), zugeschickt habe, mit benen ich nun meinen Beg fortseten und meinen Bunfch erreichen könne.

Als ich meine Rede beendet hatte, saben sich die auten Tataren wirklich betroffen an, erholten sich aber balb von ihrem Erflaunen über mein Reisevorbaben und bemerkten, baf fie meines Derwischcharakters, ben sie früher nur geabnt, jest gang ficher seien, und es freue fie unendlich, wenn ich fie ber Freundschaft würdig balte, auf so fernen und gefahrvollen Wegen mit ibnen reisen zu wollen. "Wir find alle bereit, nicht nur beine Freunde, sondern auch beine Diener zu werben", sagte Sabichi Bilal (fo hieß ber obengenannte Wortführer), "nur muffen wir bich barauf aufmerkfam machen, daß die Wege in Turkestan nicht bie Bequemlichkeit, nicht die Sicherheit haben wie die in Berfien und in der Türkei. Auf unserer Route gibt es oft wochenlang tein haus, tein Brot, ja teinen Tropfen Trinkwaffer, und bagu kommt noch die Kurcht, todtgeschlagen, gefangen und verkauft, oft auch von ben Sandstürmen begraben zu werden. Ueberlege beine Schritte wohl. Efendi, bu könntest solche ju spat bereuen, und wir wollen durchaus nicht als Urheber beines Unglücks angeklagt Besonders darfit bu nicht vergeffen, daß unsere Landsleute daheim in Erfahrung und Weltkenntniß weit hinter uns zurückfteben und trot aller Gastfreundschaft den Fremden aus ber Ferne immer mit verdächtigen Bliden ansehen. Und wie wirst du dann die große Rückreise allein ohne uns machen fönnen?"

Daß diese Worte einen mächtigen Eindruck auf mich machten, läßt sich leicht begreisen — aber meinen Plan erschüttern konnten sie nicht. Ich beseitigte die Besorgnisse meiner Freunde, erzählte ihnen von früher mitgemachten Strapazen, von meinem Widerwillen gegen diese irdische Bequemlichkeit, und besonders gegen diese frankischen Kleider, die wir ex officio tragen müßten. "Ich kenne", meinte ich, "den Gasthauscharakter\*) dieser irdischen

<sup>\*)</sup> Mihmankhanei pendschruzi, b. b. ein fünftägiges Gaftbaus, ift ber Rame, mit bem bie Bhilosophen bes Morgenlanbes bie irbifche Welt bezeichnen.

Welt, wo wir nur auf einige Tage unsers Daseins Quartier nehmen und balb ausziehen, um andern Platz zu machen, und lache über die heutigen Muselmänner, die nicht nur auf morgen, sondern schon auf zehn Jahre im voraus sich bekümmern wollen. Ja, liebe Freunde, nehmt mich nur mit, ich muß weg aus diessem Greuel des Irrthums, dessen ich wirklich schon müde bin."

Soviel war genug. Widerstehen wollten sie ohnehin nicht, ich wurde daher sogleich von den Häuptern der Derwischkaravane als Reisegesährte ausgenommen, wir umarmten und küßten uns gegenseitig, wobei es mich natürlich eine kleine Ueberwindung kostete, diesen mit allen möglichen Gerüchen behafteten Kleidern und Körpern so nahe zu kommen. Doch meine Sache war abzemacht und es blieb mir nur noch übrig, Haydar Esendi, meinen Wohlthäter, zu sehen, ihm mein Vorhaben mitzutheilen, um seine Unterstützung, besonders aber seine Empfehlung bei den Habschiszu bitten, die ich ihm sogleich vorstellen würde.

3ch stieß anfangs natürlich auf großen Widerstand. nannte mich einen Wahnfinnigen, ber bortbin geben wolle, von wo keiner seiner Borganger zurückgekehrt sei, und das noch dazu in Begleitung von Leuten, die wegen eines Pfennigs mich umbringen würden. Man malte mir die schrecklichsten Bilber vor, boch ba man fab, daß alle Bestrebungen, mich von meinem Wege abzulenten, nuglos feien, endigte man mit Ratbichlägen und fann barauf, mir foviel als möglich behülflich zu fein. Efendi empfing die Sadschis, ordnete ihre Angelegenheiten, er= gablte ihnen von meinem Borbaben in demfelben Stile, wie ich es gethan hatte, empfahl mich ihrer Gaftfreundschaft mit ber Bemertung, daß sie auf Gegendienste hoffen dürften, indem es ein Efendi, ein Beamter bes Sultans fei, ber ihren Sanden anvertraut wurde. — Ich war bei ber Bisite nicht zugegen, doch borte ich, daß sie Treue versprachen. Der verehrte Lefer wird seben, wie ehrenhaft sie Wort hielten, wie ich durch die Protection des ebeln türkischen Gesandten mein Leben rettete, bas fo oft bedroht war, und wie es immer die Treue meiner habschigefährten war, die mich aus der mislichften Lage befreite. Später vernahm ich, daß Habdar Efendi auch im Laufe der Unterhaltung, als die Rede auf Bochara siel, seine Misbilligung gegen die Politik des Emirs\*) aussprach, was meine Gefährten sehr erfreute, da sie gleicher Meinung waren. Ferner bat er sich die Liste der ganz unbemittelten Reisegefährten aus, denen er gegen 15 Dukaten gab, eine reiche Unterstützung für Leute, die außer Brot und Wasser keinen Comfort auf der Welt suchten.

Unsere Abreise wurde auf den achten Tag festgesett. Mäb: rend dieser Reit war es Habschi Bilal ausschließlich, ber mich fleißig besuchte; er stellte mir seine Landsleute aus Alfu, Farkend und Raschgar vor, die eber gräßlich entstellte Landstreicher als fromme Bilger ichienen. Besonderes Interesse hatte er aber an feinem Adoptivsohn Abdul Rader, einem Bengel von 25 Jahren, ben er mir jum Famulus empfahl. "Er ist ein treuer, aber ungeschickter Rerl", fagte Sabschi Bilal, "er kann von dir vieles lernen, laß dich nur von ihm auf der Reise bedienen, er wird dir Brot baden und Thee kochen, was er sehr aut versteht." eigentliche Absicht Habschi Bilal's war, daß Abdul Kaber mir nicht nur Brot baden, sondern auch effen helfen sollte, denn er batte noch einen zweiten Aboptivsohn mit auf Reisen, und die beiden vom zu Ruß Geben ausgehungerten Jungen waren für meinen Freund eine zu große Laft. Ich versprach das Anerbieten anzunehmen und man war erfreut darüber. Aufrichtig gesagt, batten die häufigen Besuche Sadichi Bilal's mir Berdacht erregen können, denn ich batte leicht auf den Gedanken kommen können: dieser Mensch glaubt an dir einen guten Fang gemacht zu haben und bemüht fich fo febr bich mitzubekommen, weil er fürchtet, baß du etwa in beinem Entschlusse schwankest. Doch nein, ich durfte und wollte auch nichts muthmaßen, und um ihn von meinem unbegrenzten Zutrauen zu überzeugen, zeigte ich ihm bas wenige Geld, das ich mir zur Reise mitnahm und bat ihn, er möchte mich genau unterrichten, welche Gestalt und Rleidung,

<sup>\*)</sup> Emir nennt man ben Fürften von Bochara. Die Fürften von Chima und Chotand baben ben Ditel eines Chan.

welche Manieren und Sitten ich annehmen müßte, um meinen Gefährten möglichst ähnlich zu werden und dem fortwährenden Insaugefallen anszuweichen. Diese Bitte gesiel ihm vollkommen, und daß er mich ganz sonderbar schulte, ist leicht einzusehen. Bor allem rieth er mir, mein Haupt zu rasiren, mein jeziges türkischeuropäisches Costüm mit einem bochariotischen zu vertauschen und Bettzeug, Wäsche und alle berartigen Lurusartikel möglichst zu vermeiden. Ich befolgte genau seine Borschriften, und da meine Equipirung eine sehr leichte war, war ich auch bald fertig und stand schon drei Tage vor dem bestimmten Termin bereit, zu meiner großen Reise auszubrechen.

Ich ging unterdeß eines Tags in die Karavanserai, wo meine Reisegefährten ihr Quartier batten, um ihren Besuch qu erwidern. Sie bewohnten zwei kleine Rellen, in einer maren 14, in ber andern 10 Personen. Der erste Gindruck, ben biese mit Somus und Elend gefüllten Löcher auf mich machten, wird mit ewig unvergeßlich bleiben. Aur wenige hatten genügende Mittel, ihre Reise fortzusepen, die meiften waren auf ben Bettelftab angewiesen. 36 fand fie bei einer Beschäftigung, mit beren Beidreibung ich bem wertben Lefer keinen Widerwillen verurfachen will und zu ber auch ich späterhin gezwungen war. Sie empfingen mich aufs berglichste, man bereitete mir grünen Thee, und es mar eine Sollenpein für mich, eine große bochariotische Schale mit diefem grünlichen Waffer ohne Buder austrinken ju muffen, ja man wollte noch gnäbiger fein und mir eine zweite geben, boch ich bat um Entschuldigung. Hier hatte ich nun Gelegenheit, alle meine Gefährten zu umarmen, ich wurde von allen als Bruber angeseben und titulirt, und nachdem ich mit jedem noch ertra Brot gebrochen hatte, festen wir uns alle in einen Rreis, um über die befinitive Bahl bes einzuschlagenden Begs zu berathschlagen. - Wie ich schon oben melbete, follte bon zwei Strafen die eine gewählt werden. Beibe waren gefährlich, benn man mußte die Bufte, wo die Turkmanen hausen, burchziehen, und ber wesentliche Unterschied lag nur in ber Berschiedenheit ber Stämme, die ben einen ober andern Theil bewohnten. Die eine

über Meiched. Merm und Bochara ware die kurzeste gewesen. aber wir batten den Teffestamm, den wildesten aller Turkmanen, paffiren muffen, die niemand iconen und felbft ben Propheten als Sklaven verkaufen wurden, wenn er ihnen in bie-Sande fiele. Auf der andern waren die Jomutturkmanen, ein biederes, gafifreundliches Bolt, aber auch 40 Stationen Bufte und feine einzige Quelle füßen Trinkwaffers. Nach einigen Bemerkungen wurde der Weg durch die Jomuts, die Große Wüste, Chiwa und Bochara gewählt. "Es ist beffer", meinten meine Freunde, "gegen die Bosheit ber Elemente als gegen die Bosheit der Menschen zu kampfen. Gott ift gnäbig, wir find auf seinem Wege und er wird uns gewiß nicht verlaffen." Bur Besiegelung bes Entschlusses stimmte hierauf Sabichi Bilal ben Segen an; während er sprach, hielten wir alle bie hande in die hobe ge= hoben, und als er enbete, griff sich jeder nach dem Bart und sagte laut das Amen. Wir erhoben uns von unsern Sigen und man sagte mir, bag ich übermorgen früh fehr zeitig bier erschei= nen möchte zum gemeinschaftlichen Aufbruch. Ich ging nach Hause und war während dieser zwei Tage im größten und hef= tigften Rampf mit mir felbst. Roch einmal warf ich einen Blick auf die Gefahren, die mir brobten, und auf die Frucht, die meine Reise bringen konnte. Ich wollte forschen nach Dingen, die einen folden Wageschritt rechtfertigen konnten; doch ich war einem Berauschten gleich, des Rachsinnens unfähig. Umsonst machte man mich aufmerkfam auf bie verlarvte Bosbeit meiner Gefährten. umsonst schreckte man mich mit bem unglücklichen Lose Conolly's, Stoddart's und Moorcroft's, mit dem neulichen Unfalle Blocque= ville's, der in die Hände der Turkmanen fiel und den man aus ber Sklaverei mit 10000 Dukaten loskaufen mußte. Dies alles schien mir Sache bes Rufalls und konnte mich wenig abschrecken. 3d hatte nur Gine Besorgniß und die war, ob ich physische Kraft genug haben murbe, ben Beschwerben ber Elemente, ber fremben Nahrungsmittel, ber fortwährenden Obdachlosigkeit bei ichlechtem Anzuge und ohne Bettzeug widerstehen zu können, und wie ich mit meinem lahmen Beine, bas mich fo leicht ermübet, wurde zu

Fuß marschiren können? Und auch nur barin besteht, was bas eigentliche Wagestück in meiner Reise zu nennen ist.

Wer in biesem Geisteskampse Sieger blieb, brauche ich nicht zu sagen. Am Abend vorher sagte ich meinen Freunden auf der türkischen Gesandtschaft Lebewohl. Das Geheimnis der Reise war nur zweien anvertraut, und während die europäische Colonie glaubte, daß ich nach Mesched ginge, verließ ich Teheran, um in der Richtung von Aftrabad und dem Kaspischen Meer meine Reise fortzusetzen.

## III.

Abreise von Teheran in norböftlicher Richtung. — Die Mitglieber ber Karavane. — Haß ber Schiiten gegen die sammtlichen Habschis. — Masenbran. — Sirab. — Heften. — Tiger und Schakale. — Sari. — Karatepe.

Um 28. März sebr früh morgens fand ich mich in ber Rara-, vanserai, dem vorher bezeichneten Sammelplat, ein. Diejenigen meiner Freunde, benen ihre Mittel erlaubten, ein Maulthier ober einen Esel bis an die perfische Grenze zu miethen, waren icon ge stiefelt und gespornt zum Aufbruche fertig, die Fußgänger hatten auch icon ihre Ticharuf, eine zwedmäßige Sugbekleidung für Infanteristen, angelegt und ichienen mit ihren beiligen Dattelpalmftöden schon gang ungebulbig bas Zeichen bes Aufbruchs zu erwarten. Ru meinem großen Erstaunen sab ich, bag die arm= selige Rleidung, die sie in Teberan getragen hatten, ihr Stadt-, also ibr Luruscostüm war. Um dieses zu schonen, batte alles nun seine Reisekleiber angelegt, die aus taufend Fegen bestanden und um die Lenden mit einem Strick befestigt waren. Geftern batte ich mich in meiner Rleidung für einen Bettler gehalten, doch heute, in der Mitte bieser, war ich ein König in feinem Galaanzuge. Endlich bob Sabichi Bilal feine Sande zum Aufbruchsfegen empor, und taum hatte jeder feinen Bart ergriffen, um das Amen zu fagen, als die Fußganger zum Thore binausstürzten, uns, die wir beritten waren, mit gewaltigen Schritten vorauseilend. Unsere Marschroute mar von Teberan norböftlich gegen Sari gerichtet, bas wir in acht Stationen erreichen follten. Wir mandten uns baber gegen Dichabscherud und Firustub, ließen Tauschan-Tepe, das kleine Jagdschloß des Ronias, zur Linken und waren in einer Stunde am Eingang bes Gebirgspaffes, von dem aus man das lette mal die Ebene von Teberan überbliden fann. Ich konnte nicht unterlaffen, mich noch einmal umzuwenden. Die Sonne war schon eine Lanze boch, wie die Orientalen sich ausdruden, und ihre Strablen beleuchteten nicht nur Teheran, sondern auch die ferne vergolbete Ruppel Schab Abdul Asim's: auch ist die Natur in Teberan in diefer Jahreszeit ichon üppig, und ich muß gesteben, daß die Stadt, die voriges Sahr bei meinem Eintritt einen fo unangenehmen Ginbrud auf mich machte, mir nun entzudend icon vor-Mit diesem Blide sagte ich dem letten Vorposten unserer iconen europäischen Civilisation Lebewohl, um dorthin zu geben, wo ich dem Extrem von Wildheit und Barbarei begegnen sollte. Ich fühlte mich tief gerührt, und damit meine Gefährten meine Bewegtheit nicht merten follten, lentte ich fonell meinen Saul in ben-Gebirgspaß hinein, an beffen Gingang für mich icon bas ernste Wort "Lacsiate ogni speranza" geschrieben war.

Meine Collegen fingen indeffen an, laut ben Koran zu recitiren und Telkine (homnen) anzustimmen, wie es ben eigentlichen Vilgern gebührt. Dich entschuldigten fie, baß ich an der Beschäftigung keinen Antheil nahm, benn sie wußten, daß die Rumis (Osmanen) nicht so ftreng religios erzogen find wie die Leute Turteftans, und hofften, daß ich allmählich durch ihre Gesellschaft auch begeistert werden würde. Ich folge ihnen daber in lange famem Schritt und will sie unterbeg insgesammt bem Lefer vorstellen, ba wir solange in ihrer Gesellschaft reisen werben und ba sie wirklich die allerehrlichsten Leute waren, benen ich in jener Gegend begegnete. Es waren also 1) habichi Bilal aus Affu (hinesische Tatarei), Hof-Imam bes hinesisch-muselmanischen Gouverneurs berfelben Broving. Mit ihm waren seine Adoptivsöhne 2) Habidi Ifa, ein Buride im 16. Jahr, und 3) Habidi Abbul Raber, von dem ich schon einmal sprach. In Gesellichaft, fozu= fagen unter Protection Sabidi Bilal's, maren ferner 4) Babidi Jusuf, ein reicher dinefisch-tatarischer Bauer, mit seinem Reffen 5) Sabidi Ali, einem zehnjährigen Buriden mit winzig fleinen Rirabisenaugen. Die beiden lettern batten noch 80 Dukaten Reisespesen, wurden daher reich genannt, boch ward dies sehr-gebeim gehalten. Sie mietheten zusammen ein Pferd, mahrend ber eine ritt, ging ber andere zu Ruß. 6) Sabidi Ahmed, ein armer Mollab. ber auf den Betielstab gestütt seine Bilgerfahrt machte. Gleichen Charafter und gleiche Berbaltniffe batte 7) Sabichi Saan, bessen Vater auf dem Wege starb und der nun als arme Waise beimkehrte. 8) Sabidi Sakub, ein Bettler von Profession, welches handwerk er von seinem Bater erbte. 9) habschi Rur= ban sen., von Sause aus ein Bauer, ber mit bem Schleifrad ganz Asien bis nach Konstantinopel und Mekka durchzog, einmal über Tibet nach Kalfutta, ein anderes mal über die firaisische Steppe nach Orenburg und Taganrof gekommen war. 10) Sabichi Rurban jun., ber auch auf bem Wege seinen Bater verlor, mit seinen Brüdern 11) habschi Said und 12) habschi Abdur Rahman, einem franklichen Kinde von 14 Jahren, dem die Ruße im Schnee bei Hamadan erfroren waren und der auf dem ganzen Wege bis Samarkand ichrecklich litt. /

Die hier aufgeführten, aus Choten, Jarkend und Aksu, also chinesische Tataren zweier benachbarter Districte, gehörten zum Gesolge Habschi Bilal's. Außerdem lebte er noch in Freundschaft mit 13) Habschi Scheich Sultan Mahmud aus Kaschgar, einem jungen schwärmerischen Tataren aus der Familie eines berühmten Heiligen, Hasreti Afak, dessen Grab in Kaschgar ist. Der Vater meines Freundes Scheich Sultan Mahmud war ein Dickter, das Ziel seines Strebens war eine Reise nach Mekka, und als er nach langjährigen Leiden die heilige Stadt erreicht hatte, starb er dort. Sein Sohn hatte daher ein doppeltes Ziel, er pilgerte zugleich zum Grabe seines Propheten und seines Vaters. Mit ihm waren 14) Hadschi Husein, sein Verwandter, und 15) Hadschi Ahmed, ein früherer hinesischer Soldat, der zum Regimente Schiwa gehörte, das Musketen hat und aus Musel=männern besteht.

Aus dem Chanate Chokand waren 16) habschi Salih

Chalife, ein Bewerber um ben Ischan, b. b. ben Scheichstitel, also einem balbgeiftlichen Orben angeborig, ein seelensguter Mann, auf ben wir noch oft gurudtommen werden. Ihn begleiteten fein Sohn 17) Sabidi Abdul Bati, und fein Bruber 18) Babidi Abdul Rader, der ein Medichsub, b. h. einer von ber Liebe zu Gott hingeriffener, war, bem, wenn er 2000 mal Allah! ge= rufen bat, der Schaum aus dem Munde tritt und ber fo in den allerseligsten Zustand gerath. (Wir Europäer nennen bies Kallende Sucht, boch wir werben auf biesen Gegenstand noch jurudtom= men.) 19) Sadici Rari Messub. Kari bedeutet so viel wie in ber Türkei Safis, b. i. einer, ber ben ganzen Roran auswen= big weiß. Mit ihm war sein Sohn 20) Babichi Gajafebin. 21) Babichi Mirga Ali und 22) Babichi Abrartuli, benen etwas von den Reisespesen im Sade geblieben war, und die zu= fammen ein Thier mietheten. 23) Sabidi Nur Mehemmed, ein Kaufmann, der schon zum zweiten mal in Mekka war, aber immer statt eines andern.

So setten wir nun unsern Weg fort auf ben immer mehr und mehr fich erhebenden Abhangen der elburfischen Gebirgefette. Meine Freunde bemerkten meine Niedergeschlagenbeit und versuch= ten mich zu tröften; besonders mar es Hadschi Salih, ber mir Muth einsprach und mir versicherte, daß mich alle wie einen Bruder liebten. "Gott belfe uns nur, daß wir bald aus dem Lande der schittischen Reger berauskommen, damit wir unter ben funnitischen Turkmanen, unsern Stammes- und Glaubensgenoffen, recht gemüthlich leben konnen." Wahrlich, ich bachte mir eine ichone Rufunft und ritt ein wenig ichneller, um mich unter bie armen Gefährten, die ju fuß vorausgingen, mischen ju können. erreichte sie eine balbe Stunde später und wie froben Muths sab ich sie einhermarschiren, sie, die zu Jug vom fernen Turkestan nach .Mekka und von dort wieder nach hause gingen. Während manche fröhliche Lieber fangen, die mit den ungarischen Liebern große Aehnlichkeit hatten, erzählten andere Abenteuer, die sie auf ihren Wanderungen erlebt hatten. Mir machte biefe Unterbaltung viel Freude, weil ich daraus die Anschauungsweise jener fernen Bolter kennen lernte. Bon dem Augenblick an, wo ich Teheran verließ, befand ich mich ganz im mittelasiatischen Leben.

Indem ich mich so abwechselnd mit einem oder dem andern unterhielt, murbe die Reise in den gewöhnlichen Marichen fort= Bei Tage war es ziemlich warm, doch fror es febr in ben frühen Morgenstunden, besonders in der Gebirgsgegend. sodaß ich es in meiner bunnen Aleidung auf dem Pferde nicht aushalten konnte, sondern absteigen mußte, um mich zu erwärmen. Ich übergab einem ber zu Ruß gebenden Sabichi mein Bferd, er gab mir bafür seinen Stod, und ich begleitete auf einer langen Strede die Fußganger, die mich immer mit den warmsten Schilberungen ihrer Beimat unterhielten, und wenn die Garten von Mergolan, Namengan und Chokand fie genügend begeiftert hatten, einen Telkin (homne) anstimmten, bem ich mich mit meiner Stimme beigesellte, indem ich den Refrain Allah! ja Allah! am Jeder derartige Annäherungsversuch wurde von lautesten schrie. ben Jungen ben Alten erzählt, die darüber sehr erfreut waren und immer sagten: "Habschi Reschid (bies war mein Name unter ben Gefährten) ift ein mahrer Derwisch, aus ihm tann man alles machen."

Rach einem viertägigen Marsch erreichten wir Firustuh, bas ziemlich hoch gelegen ist und zu dem man auf schwierigen Wegen gelangt. Die Stadt liegt am Fuße eines Berges, auf bessen Spike eine alte im "Schah Rameh" erwähnte Festung (heute Ruine) steht, und hat eine gewisse Wichtigkeit, weil hier die Propinz Arak Abschemi endet und Masendran anfängt. Den andern Tag morgens ging unser Weg in einer ganz nördlichen Richtung, und kaum hatten wir drei oder vier Stunden zurückgelegt, als wir die Mündung des großen Bergpasses erreichten, der das eigentliche Masendran bildet und dis nahe an die User des Raspischen Meeres sührt. Kaum hat der Reisende einige Schritte von der auf der Spike des Berges gelegenen Karavanserai abwärts gemacht, und statt der kahlen, dürren Gegend erscheint plötzlich eine üppige, reiche Natur. Man glaubt gar nicht in Persien zu sein, wenn man um sich herum die Urwälder und überall das

herrlichte Grün prangen sieht. Masendran und seine Schönsheiten wollen wir nicht beschreiben, da die Federn von Meistern, wie Frazer, Conolly und Burnes, diesen Gegenstand genügend beshandelt haben. Als ich es passirte, hatte Masendran seinen Galaanzug, das schöne Frühlingskleid, an und war wirklich entzückend. Sein zaubervoller Eindruck machte in mir den letzten Funken des Kummers verschwinden. Die Erhabenheit der Natur ließ mich mein gesährliches Unternehmen vergessen und erweckte in mir die süßesten Träume von den fremden, unbekannten Regionen, die ich durchziehen, von den verschiedenen Nationen, Sitten und Gesbräuchen, die ich sehen würde. In jenen Gegenden freilich, dachte ich, wird die Natur das schrosse Gegentheil sein von dem, was ich hier sehe, denn große, schreckliche Wüsten, unabsehdare Ebenen, tagelanger Mangel an Wasser harren meiner dort, doppelt interessant daher ist der jetzige Genuß.

Auch auf meine Gefährten blieb Masendran nicht ohne Einbruck. Sie bedauerten nur immer, daß dieses schöne Oschennet (Paradies) in den Händen der keterischen Schitten sei, und "sone derbar ist es", meinte Hadschi Bilal, "daß alle schönen Gegenden der Welt in die Hände der Ungläubigen gerathen sind. Nicht umsonst sagt der Prophet: «Ed dunja sidschn el mumenin ve dschennet el kasirin»." (Diese Welt ist das Gefängnis der Gläubigen und das Paradies der Ungläubigen.) Zum Beweise sührte er Hindostan an, wo die Ingiliz regierten, die Schönheiten Ruslands, die er gesehen hatte, und Frengistan, das man ihm als das irdische Paradies geschildert hatte. Habsch Sultan Mahmud wollte zum Troste der Gesellschaft die Gebirgsgegend ansühren, die zwischen Oosch (Grenze Chotands) und Kaschgar liegt. Er stellte mir diese als weit schöner denn Masendran vor, doch kann ich das kaum glauben.

Bei der Station Sirab gelangten wir ans nördliche Ende des masendranischen Gebirgspasses und es begannen die großen Waldungen, die das User des Kasptschen Meeres begrenzen. Wir wandelten auf einer gebauten Straße, die Schah Abbas II. machen ließ, die aber an vielen Orten ganz zerstört ist. Unser Racht=

quartier, bas wir zeitig erreichten, war Heften, inmitten eines schönen Buchsbaumwaldes gelegen. Unsere jungen Leute gingen, um eine Quelle für gutes Theewasser zu suchen, aber auf einmal borten wir ein fürchterliches Retergeschrei; sie kamen fliebend jurud und erzählten, sie batten große scheckige Thiere an der Quelle gesehen, die in mächtigen Säten bavonsprangen, als sie ibnen nabten. Ich glaubte anfangs, daß es Löwen wären, nabm baber ein rostiges Sowert und fand in der beschriebenen Rich= tung, aber in ziemlicher Entfernung, zwei prächtige Tiger, beren schönes Fell dann und wann aus bem Dicicht zum Vorschein tam. Wilde Thiere foll es fehr viele in diesem Walde geben, wie mir die Bauern fagten, doch fallen fie febr felten Menschen Am wenigsten Rube hatten wir vor den Schakalen, die sich zwar vor einem Stocke fürchten, aber in folder Menge bier vorbanden sind, daß wir sie nicht vertreiben konnten. Freilich find Schakale in gang Perfien keine Seltenheit, felbst in Teberan bort man ihr Geheul zur Abendzeit, doch kommen sie den Menschen nicht so nabe wie hier. Die ganze Nacht hindurch störten sie mich, ich mußte mit Sänden und Füßen herumschlagen, damit fie mir nicht meinen Brotfact ober einen meiner Schuhe fortschleppen möchten.

Am nächsten Tage sollten wir Sari, die Hauptstadt Masenbrans, erreichen. Richt weit vom Wege liegt Scheich Tabersi, ein Ort, in dem die Badis (religiöse Schwärmer, die Mohammed verleugneten und Communismus predigten) sich lange vertheidigt hatten und ein Schrecken der Umgegend gewesen waren. Hier strotzte schon alles von den schönsten Orangen und Limonen, deren gelbrothe Früchte unter dem dunkeln Grün der Bäume einen so reizenden Anblick gewähren. Sari selbst hat gar keine Schönheit, soll aber einen bedeutenden Handel treiben. Als wir durch den Bazar dieser letzten persischen Stadt zogen, bekamen wir auch den letzten Strom aller möglichen Flüche und Spöttereien. Ich ließ diese Unverschämtheit nicht unbeantwortet, hielt es aber nicht für gerathen, mitten im Bazar unter Hunderten von Schiten mit dem Stocke oder Schwerte zu drohen. In Sari blieben wir nur solange, bis wir für die eine Tagereise ans User des Meeres Pferde gemiethet hatten. Der Weg geht durch viele Sümpse und Moräste und kann zu Fuß unmöglich zurückgelegt werden. Bon hier aus gibt es verschiedene Wege, um das User zu erreichen, nämlich über Ferahabad (Parabad, wie die Turkmanen es nennen) Ges und Karatepe. Wir wählten legteres, weil dort schon eine afghanische, also sunnitische Colonie ist, von der wir eine gute Aufnahme erwarten konnten und aus der wir einige Mitglieder schon in Sari als gute Menschen kennen gelernt hatten.

Rachdem wir zwei Tage in Sari geruht hatten, machten wir uns nach Karatepe auf und kamen erst gegen Abend nach einem mühsamen Weg von neun Stunden dort an. Auf dieser Strecke fängt schon die Furcht vor den Turkmanen an. Es sind Seezräuber, die ihre Nachen am User verstecken, ihre Streisereien einige Stunden weit ins Land hinein ausdehnen und sehr oft mit einem oder zwei gebundenen Persern ans User zurücklehren.

## IV.

Raratepe. — Der Berfasser von einem Afghanen, Rur-Ullah, bewirthet. — Berbacht in Bezug auf seinen Derwischcharakter. — Die Habschis verproviantiren sich für die Reise durch die Wüse. — Afghanische Colonie. — Rabir Schah. — Erster Anblid des Raspischen Meeres. — Jakub, der turkmanische Schisser. — Liebestalisman. — Einschissung nach Aschie der auf dem Raspischen Meer. — Rufsischer Theil von Aschie durch. — Rufsischen Diensten. — Des Berfassers Furcht vor Entbedung. — Ankunft in Gömüschepe und an der Mündung des Görgen.

Nur-Mah, ein angesehener Afghane, bessen Bekanntschaft ich schon zu Sari machte, führte mich in sein Haus, als wir in Karatepe ankamen, und da ich mich weigerte, von allen meinen Freunden getrennt zu leben, nahm er auch Habschi Bilal mit und ruhte nicht eher, bis ich seine Gastsreundschaft annahm. Was dieser Bereitwilligkeit zum Wohlthun zu Grunde lag, war mir anfangs unbekannt, erst später merkte ich, daß er von meinem Verhältniß zum Gesandten in Teheran gehört hatte, und die Vergeltung seiner Güte sollte in einem Empsehlungsschreiben bestehen, das ich ihm versprach und auch gern gab.

Kaum hatte ich mich in seiner Wohnung niedergelassen, als sich das Zimmer mit Besuchern füllte, die der Reihe nach ringsum an der Wand niederhockten, mich mit großen Augen ernst begassten, dann das so gewonnene Urtheil einander mittheilten, später aber ganz laut über den Charakter meiner Reise sich äußerzten. "Ein Derwisch ist er nicht", sagten die meisten, dem "gleicht er am allerwenigsten, denn die Armuth seiner Kleider sticht zu

grell ab gegen seine Züge und seinen Teint. Wie uns die Habschis sagten, ist er ein Anverwandter des Gesandten, der von seiten unsers Sultans (hier erhob sich alles) in Teheran residirt und Allah weiß, was ein Mensch von so hoher Abkunft unter den Turkmanen in Chiwa und Bochara sucht.

Ich war nicht wenig erstaunt über bie Unverschämtheit biefer Leute, die sogleich beim erften Schritt mir die Maste vom Gesicht reifen wollten. Doch ich spielte ben Orientalen, faß in tiefen, andächtigen Gedanken und that, als ob ich gar nichts gebort batte. Da ich an der Conversation durchaus keinen Antheil nebmen wollte, wandten fie sich an Habschi Bilal, ber ihnen sagte, daß ich wirklich ein Efendi, ein Beamter bes großen Sultans gewesen mare, aber infolge einer göttlichen Gingebung mich von ber trügerischen Welt gurudgezogen batte und mich nun mit Siaret (Bilgerum ju ben Grabern ber Beiligen) beschäftige. Darüber schüttelten viele die Ropfe, dieser Gegenstand konnte aber nicht mehr berührt werden, benn ber mabre Muselman barf nie zweifeln, wenn er von Ilham, b. h. göttlicher Begeifterung ober Eingebung bort; und wenn auch ber Redner sowol als der Zuhörer von der Lüge vollkommen überzeugt find, fo müffen fie doch durch Maschallah! Maschallah! ihre Bewunderung ausbruden. Uebrigens hatte biefe erfte Scene mir beutlich genug angefündigt, daß, obwol auf perfischem Boden, ich bennoch an ber Grenze Mittelasiens angelangt mar, benn als ich bas mis= trauische Nachforschen dieser wenigen Sunniten borte, wie es mir in gang Bersien nie begegnet war, konnte ich mir leicht einen Begriff machen von der schönen Bufunft, die meiner im Urfige dies fes Lebens harrte. Erft nach zwei Stunden, die man mit Gaffen und Nachfragen jugebracht hatte, entfernten sich bie Gafte, wir bereiteten und ein wenig Thee und begaben und zur Rube. 3ch wollte ichlafen, als ein Mann in turfmanischer Rleidung, ben ich für ein Familienmitglied hielt, sich mir naberte und mir gang vertraulich zu erzählen anfing, daß er icon feit 15 Jahren nach Chiwa in Geschäftsangelegenheiten reise und, obwol selbst aus Chandahar gebürtig, doch Turkmanen, Ösbegen und Bocharioten genau kenne; auch jest würden wir die Reise durch die Große Büste zusammen machen und wir sollten Freunde werden. Ich antwortete ihm: "Kulli mumenin ihvetun", d. h. alle Gläusbigen sind Brüder, dankte ihm für seine Freundschaft mit der Bemerkung, daß mir als Derwisch meine Gefährten, mit denen ich schon lange reise, sehr lieb wären. Er wollte noch weiter reden, doch da ich Miene zum Schlasen machte, ließ er mich in Ruhe und ich schlief auch bald ein.

Den nächsten Morgen borte ich von Nur-ullab, daß bies ein Tirjati, d. h. Opiumeffer, ware und bazu ein burchtriebener Mensch, den ich so viel wie möglich vermeiden sollte. Nur-Ullah machte und zu gleicher Reit darauf aufmerksam, daß wir jest bier in Karatepe Broviant, nämlich Wehl und Reis, auf zwei Monate einkaufen sollten, da die Turkmanen felbst ihren Mundvorratb von bier bolten und wir uns wenigstens mit Brot bis nach Chiwa versorgen mußten. Ich überließ diese Angelegenheit bem Habschi Bilal und ging unterbeß auf ben mitten im Dorfe gelegenen Schwarzen Sügel (auf türkisch karatepe), von dem bas Dorf seinen Namen bat und bessen eine Seite von Perfern, die andere von 125-150 afghanischen Familien bewohnt ift. afabanische Colonie foll im Anfang diefes Jahrhunderts weit bebeutender gewesen sein; sie wurde von Nabir Schab, diesem letsten affatischen Weltstürmer, gegründet, ber, wie bekannt, mit Afghanen und Turkmanen seine größten Seldenthaten vollführte. Man zeigte mir noch ben Ort auf bem hügel, wo er faß, wenn er Repue hielt über die Tausende von wilden Reitern, die vom fernsten Theile der Großen Buste mit ihren guten Pferden und durstigen Schwertern sich unter seine Fahnen scharten. Nabir soll bei solcher Gelegenheit immer froben Muths gewesen sein und Karatepe hatte einen Fefttag. Was man mit ber Grundung diefer sunnitischen Colonie bezweckte, ift mir unbekannt, doch habe ich ihre Eriftens jest wenigstens von großem Nugen gefunden, da die Afghanen als Unterhändler mit den Turkmanen gebraucht werben und ohne sie mancher Perfer monatelang in den Feffeln ber Turkmanen schmachten möchte, ohne bas Geschäft seiner Loskaufung betreiben zu können. Dieselben Dienste leisten im Osten Persiens die Sunniten von Chaf, Oscham und Bachyrs, doch haben sie mit den Tekkes zu thun, die weit gefährlicher sind als die Jomuten.

Von der Spipe des Schwarzen Hügels habe ich den ersten Blick auf bas Raspische Meer werfen konnen. Es ift nicht bie bobe See, die bier fichtbar wird, sondern ein Stud, bas von ber langen bei Afchura endenden Landzunge eingeschloffen ist und das Tobte Meer genannt wird. Die Landzunge zeigt sich aus ber Ferne als ein bunner Strich im Meere, aus dem einzelne Baume bervorragen und ben das Auge lange verfolgen kann. Der Anblick der öden Gestade des Meeres konnte mich nicht im minde= ften begeistern, ich brannte vor Begierde, seine öftlichen Ufer zu feben und eilte in meine Wohnung zurud, um mich zu erkundi= gen, wie weit die Vorbereitungen zu unserer Ueberschiffung nach ber turkmanischen Küste, welche Rur-Ullah beforgen wollte, getroffen wären. Geftern Abend batte man gesagt, bag uns ein afghanischer Nachen, der den Ruffen Proviant zuführt, für einen Kran per Ropf nach Aschura mitnehmen wolle, von da könnten wir mit Turkmanen nach Gömüschtepe in brei ober vier Stunden gelangen; in Afdura selbst sei Chidr Chan, ein turkmanischer Säuptling in russischen Diensten, ber armen Sabichis Unterstützung gebe und ben wir auch besuchen könnten. Wir waren über bies alles er= freut und gaben unsere Einwilligung. Ich war daber sehr er= staunt, als ich vernahm, daß diefer Afghane gur Abfahrt bereit ware, die Hadschis auch mitnehmen wollte, aber mit Ausnahme meiner Wenigkeit, da man mich für einen geheimen Emiffar des Sultans hielte und er sein Brot bei ben Ruffen verlieren konnte, wenn er ein solches Individuum auf sein Schiff nähme. Ich war nicht wenig betroffen über diese Aeußerung, freute mich aber febr, als meine Gefährten erklarten, bag, im Falle er mich nicht mit= nähme, auch sie nicht fahren, sondern lieber eine andere Gelegen= beit abwarten wollten. Dieses erzählte mir in einem besonders wichtigen Tone ber Opiumraucher Emir Mehemmed, später aber tam der Afghane (er nannte sich Anachan) felbst, brudte fein Bedauern aus, versprach mir Verschwiegenheit und bat um ein Empfeblungsichreiben an Saydar Efendi. Ich hielt es für klug, auch nicht eine Silbe zu fagen, womit ich auf die Beseitigung feiner Beforgniffe zielen möchte, lachte gang berglich über feine Ideen und versprach ibm, einige Zeilen für Teberan bei Rur-Ullah zurückzulaffen, was ich auch that. Ich mußte ftets einen Schleier von Geheimniß ober Ameifel über meinen Charakter malten laffen, denn der Orientale, besonders der islamitische, ber in Lüge und Trug erzogen wird, pflegt immer bas Gegentheil von bem zu glauben, mas man mit Gifer behauptet, und die kleinste Protestation, die ich vorgebracht batte, wurde in ihren Augen als Bestätigung ihrer Abnungen gegolten haben. Der Gegenstand murde nicht weiter berührt und noch denselben Abend vernahmen wir, daß ein Turkman, der direct nach Gömuschtepe fahren wollte, bereit wäre, alle Habichis aus blogem Frommigkeitsgefühl unent= aeltlich mitzunehmen, wir mochten uns nur in aller Frühe am Meeresufer einfinden, um einen etwaigen gunftigen Wind fogleich benuten zu können. 3ch, Habschi Bilal und Hadschi Salib, bas anerkannte Triumvirat ber Bettlerkaravane, suchten ben Turkmanen, der sich Jakub nannte, sogleich auf. Es war ein junger Mann mit einem ungemein fühnen Blide, ber jeden von uns umarmte und fich willfährig zeigte, noch einen Tag zu warten, damit wir unfere noch nicht vollendete Berproviantirung besorgen möchten. Vorläufig nahm er einen Segen von Sabichi Bilal und Hadichi Salih an, und wir ftanden icon auf, um fortzugeben, als er mich auf die Seite rief und ersuchte, einige Augen= blide bei ihm zu bleiben. Ich blieb zurud. Er erzählte mir nun mit einer gewiffen Schuchternheit, daß er feit geraumer Reit eine ungludliche, nicht erwiderte Liebe ju einem Madchen feines Stammes bege, und daß ein Jude, ein geschickter Bauberer, ber sich augenblicklich in Karatepe aufhielt, ihm das wirkende Nuscha (Talisman) auszufertigen versprochen habe, wenn er ihm 30 Tropfen frisches aus Mekka kommendes Rosenöl verschaffen könnte, ba foldes jum Schreiben ber Rauberformel unentbehrlich mare. "Wir wiffen", sagte Jakub, "daß die Habschis Rosenöl und andere

Wohlgerüche aus der heiligen Stadt mitbringen, und da du der jüngste unter den Häuptern bist, habe ich mich an dich gewandt und hoffe, du wirst meine Bitte auch erfüllen." Ich staunte nicht so sehr über den Aberglauben des Sohnes der Wüste als über das Zutrauen, das er zu den Worten des überklugen Israeliten hatte, und da meine Gefährten wirklich Rosenöl mit sich führten, wurde auch sein Wunsch bald erfüllt und er hatte eine kindische Freude daran.

Den zweiten Tag darauf früh morgens waren wir schon alle am Ufer bes Meeres versammelt. Zeber hatte außer einem Bettelranzen nun auch einen Mehlfack mit fich, und es koftete ziemlich lange Zeit, bis ber Nachen (Teimil genannt), der aus einem ausgehöhlten Baume bestand, uns an Bord bes Schiffdens brachte, das wegen der großen Seichtigkeit des Uferwaffers ungefähr eine englische Meile entfernt auf der See lag. Die Art und Weise bes Ginschiffens wird mir unvergeflich blei= ben. Der schmale ausgehöhlte Baum mit Paffagieren, Mehlfäcken und andern Effecten im bunteften Wirrwarr angefüllt, brobte jeden Augenblick zu sinken, und wir konnten von Glück fagen, daß wir alle troden an Bord gelangten. Die Turkmanen haben brei Arten Fahrzeuge auf dem Wasser, a) Reseboy, mit einem Maftbaum, einem großen und einem fleinen Segel, das fie größtentheils jum Lastfahren verwenden; b) Rajut, mit einem Segel, . bas fie als Schnellfahrer bei ihren Raubzugen gebrauchen, und c) Teimil, ber ichon erwähnte Rachen. Das Fahrzeug, bas uns Sakub zur Berfügung stellte, mar ein Reseboy, das von ber Insel Tichereken Naphthaöl, Bech und Salz nach ber perfischen Rufte brachte und nun mit wenig Frucht beladen nach den heimatlicen Ufern zurückfehrte.

Da wegen ber Beschaffenheit bes offenen Schiffs kein Unterschied in den Plägen war, so setzte sich jeder dorthin, wo er am ersten einen bequemen Plag fand, aber Jakub machte uns ausmerksam, daß dies ihn in seinen Manövern störe. Wir ergriffen daher ein jeder Gepäck und Proviant und wurden in zwei Reihen dicht aneinander wie die eingesalzenen Heringe sestgesetzt, sodaß der

Mittelraum bes Schiffs für ihn und seine zwei Gefährten zum Hinzund herrennen leer blieb. Unsere Stellung, wie leicht zu ersehen, war nicht die angenehmste, doch bei Tage ging es noch an, aber bei Nacht war es schrecklich, als der Schlaf die Aufrechtsitzenden rechts und links umherwarf und man sich oft stundenlang unter der süßen Last eines schnarchenden Hadschi befinden mußte. Oft stürzten von rechts und links zwei Schlafende übereinander auf mich und odwol ich unendlich litt, durfte ich sie nicht ausweden, weil das für eine große Sünde gehalten wird.

Es war mittags am 10. April 1863, als ein günftiger Beft= wind unsere Segel schwellte, das Schiffchen mit Pfeilschnelle vor fich bertreibend. Aur Linken batten wir die schmale Landzunge, zur Rechten das dichtbewachsene bis ins Meer sich erftredende Gebirge, auf welchem bas von Schah Abbas, bem größten König Persiens, erbaute Lustichloß Cidref sich erhebt. Den Reiz unsers Argonautenzugs erhöhte noch das munderschöne Frühlingswetter, und trop der Enge, in der ich mich befand, war mir herzlich wohl zu Muthe. Ich hatte überlegen können, daß ich heute bas versische Ufer und somit den letten Bunkt verlassen hatte, wo eine Reue noch möglich gewesen ware, boch nein, das fiel mir am wenigsten ein. Ich war fest überzeugt, daß meine Reisegefährten, beren wildes Aussehen mich anfangs abschreckte, mir treu ergeben ·waren und daß ich in ihrer Begleitung mich in die größte Ge= fahr stürzen konnte. Gegen Abend trat Windstille ein, wir war= fen Anker nabe am Ufer und bekamen Erlaubniß, der Reihe nach auf der kleinen Feuerstelle des Schiffes unsern Thee zu kochen. 3d hatte einige Studden Buder in meinem Gurtel verborgen, lud Jakub ein und beehrte ihn mit einer Schale sugem Thee. Habschi Salih und Sultan Mahmub gesellten sich auch zu uns, ber junge Turkman wurde beredter und fing an von der Ala= man, wie die Turkmanen ihre Raubzüge nennen, einem Lieb= lingsgegenftand für die Gefprache biefes Bolts, ju erzählen. Sein ohnehin feuriges Auge wetteiferte im Funkeln mit den Sternen, als er in Feuer gerieth; es war ihm febr baran gelegen, bei ben funnitischen Mollahs, für die wir galten, rechtes Lob zu ernten, als

er von den Gefechten sprach, die er mit den schitischen Ketzern gehabt, und erzählte, wie viele er schon zu Gefangenen gemacht hatte. Meine Gefährten um uns herum singen bald an zu schlafen, ich abet ihrte ihm am längsten zu, und erst gegen Mitternacht wollte er sich zurückziehen. Bevor er wegging, erzählte er mir, daß Kur-Ullah ihn ersucht hätte, er möchte mich als Gast ins Belt Chandschan's, eines Turkmanenhäuptlings, führen, und Nur-Ullah habe recht, denn ich sei nicht wie die übrigen Habschis und verdiene besser behandelt zu werden. "Chandschan", sagte mir Jakub, "ist der Atsakal (Haupt) eines mächtigen Stammes, und schon zur Beit seines Vaters durste kein Derwisch, Hadschi, ober sonstiger Fremde Gömüschtepe passiren, ohne sein Brot und Wasser genossen zu haben. Er wird dich, da du aus dem fernen Rum (Türkei) kommst, gewiß gut ausnehmen, und du wirst mir Dank wissen."

Den nächsten Morgen konnten wir bes ungunftigen Windes balber unsere Reise nur langsam fortsetzen, und es war schon Abend, als wir vor Afdura anlangten. Afdura bildet den füd= lichsten Bunkt der russischen Besitzungen in Asien, der seit 25 Sahren definitiv in die Macht der Ruffen gerathen ift, ober beffer gefagt, von ber Beit an, daß fie mit Dampfichiffen ben fühnen Alamannachen turkmanischer Seeräuber genügende Furcht einjagen können. Früher waren die Turkmanen bier die Berren, und felbst der Name Afdura, b. h. vis-à-vis, ift turkmanischer Abkunft, doch war es nicht bewohnt, sondern diente eber als Station für die damals noch bäufig und frei ausgeübten Raub= züge. Das beutige Afchura macht auf den aus Versien kommen= den Reisenden einen freundlichen Eindruck. Zwar ist die Anzahl ber Bäuser, die nahe am Oftende ber Erdzunge erbaut find, ge= ring, doch die europäische Construction berselben, auch die Kirche, die sichtbar ift, dies alles konnte meinem Auge nicht gleichgültig Besonders waren es die Kriegsbampfer, die mich an europäisches Leben erinnerten, und wie war mir zu Muthe, als ich gegen Abend einen Dampfer von Ges (bem Landungsplat für Aftrabad) nach Afchura so stolz bingleiten sab! Die Ruffen unter=

Digitized by Google

balten bier zwei große und einen kleinen Kriegsbampfer, obne beren Sout nicht nur die bort anfässigen Ruffen, sondern auch bie aus Aftrachan tommenden Segelschiffe gegen Die Angriffe ber Turkmanen nicht sicher waren. Solange der Kantherer sich noch auf offener See befindet, braucht er nichts zu fürden, aber er magt es nur selten, der Rufte nabe zu kommen, of von einem Dampfer begleitet zu fein, beffen Schut er auch bei der Ruckfahrt in Anspruch nehmen muß. Das hiefige Commando bestrebt fic mahrlich mit großem Gifer und mit nicht geringen Roften, Die Raubluft der Turkmanen ju paralpfiren, diefe Plage hat auch icon ein wenig abgenommen, aber vollkommene Sicherheit berzustellen ift rein unmöglich, und man kann nicht verhindern, daß viele unglückliche Verser, ja dann und wann auch russische Ratrosen in Retten nach Gömüschteve geschleppt werden. Die russe ichen Schiffe durchfreuzen unaufhörlich Tag und Racht die turkmanischen Gewässer und jeder turkmanische Nachen, Der sich von ber Oftkufte nach dem südlichen persischen Ufer begeben will, muß einen Fahrpaß haben, der für 8, 10 oder 15 Dukaten auf ein Rabr ausgefertigt wird und bei jedesmaligem Bassiren vor Afchura vorgezeigt werden muß, bei welcher Gelegenheit das Schiff burch: fucht wird, ob es nicht Gefangene, Waffen ober sonftige Contrebande am Bord hat. Durch diese Magregel ist ein großer Theil ber bandeltreibenden turkmanischen Fahrzeuge einregistrirt worden, die unbekannten irren größtentheils auf geheimen Wegen umber und werden von den russischen Rreugern, wenn sie solchen begege nen, in den Grund gebohrt, falls sie sich nicht ergeben wollen. Während man einerseits mit ber nöthigen Strenge verfährt, bat man es nicht unterlaffen, andererseits mit Politik zu verfahren, indem man sich bemühte, einen ober ben andern Stamm freundschaftlich heranzuziehen, um einen gegen ben andern gebrauchen Bur Zeit, als ich Aschura passirte, war Chibr Chan aus dem Stamme Gafilifor unter dem Titel eines Deriabegi (Admiral) schon seit 30 Jahren in russischen Diensten und hatte einen Gehalt von ungefähr 40 Dukaten monatlich, wovon er 10 seinem Mirza (Schreiber) gab. Chibr Chan bewohnte noch immer ein Zelt inmitten ber halbeuropäischen Colonie und seine Amtspflicht bestand darin, daß er durch seinen Einstuß auf die Turkmanen im allgemeinen die Raubzüge verhindern oder wenigstens von derartigen Vorhaben die Russen benachrichtigen sollte, da seine Stammesgenossen als Augenzeugen jeder Vorbereitung solchen Spiondienst leisten konnten. Leider entsprach er diesem Zwecke nicht. Nühlich machen hätte er sich schon können, davon habe ich mich später überzeugt, doch hatte unser Chidr, der ehemalige fromme Muselman, schon früh mit dem edeln Wodt (russischem Branntwein) Bekanntschaft gemacht, er war Tag und Nacht betrunken, und seine Söhne, die ihn in Sömüschtepe vertreten sollten, machten mit den Karaktschi (Räubern) gemeinschaftliche Sache und hüteten sich sehr, den Russen von irgendeinem Raubvorhaben Nachricht zu geben.

Auch unser Jakub hatte, wie leicht begreiflich, seinen Fahr= paß, den er vorzeigen mußte, und erft nach Revision bes Schiffes war es uns gestattet, unsern Weg fortzuseten. Da die Nacht schon eingetreten war, als wir Aschura nahe kamen, wurde ber Besuch der Beamten auf morgen früh verschoben und wir warfen in einer kleinen Entfernung vom Lande Anker. Meine Ge= fährten bedauerten fehr, daß sie Chibr Chan, dem verrufenen Mäcen der Derwische und Sadicis, ihre Aufwartung nicht machen konnten. Mich aber freute bas innig, benn ich hatte mich nicht ausschließen können und ware in die unangenehme Lage gekom= men, daß Chibr vielleicht aus meinen europäischen Bugen Berbacht geschöpft hatte. Jenes hinderniß, das Land besuchen ju können, war mir daber äußerst angenehm, mich störte nur der Eine Gebanke, ob man morgen bas Schiff visitiren wurde, ohne daß meine Rüge und Gesichtsfarbe, die noch europäisch waren und von denen meiner Collegen immer merklich abstachen, den Ruffen auf= fallen würden. Ich war weit entfernt, von den Ruffen eine inhu= mane Behandlung zu befürchten, mir machte am meisten Angst, daß sie mich erkennen und mir von meinem Plan abrathen möchten. Es war leicht möglich, daß bann burch ein späteres unschuldiges Geplauber die Turkmanen von meinem Incoanito benachrichtigt

würden, und wer weiß, wie viel mehr Lösegeld als Blocqueville ich hätte erlegen müssen, um mich aus der harten Sklaverei zu befreien! Diese Reslexionen machten mir ernste Besorgnisse, und bitter schmerzte es mich, daß ich das letzte Bild abendländischen Lebens nicht vergnügt betrachten konnte.

: In der arößten Spannung erwachte ich daber den nächsten Morgen. Ein fanftes Glockengeläute ertonte von Afchura, meine Gefährten fagten, daß beute Sonntag und Feiertag der Ungläubigen wäre, aber welcher Sonntag, wußte ich nicht. Ginem Kriegs= schiffe, das ganz mit Flaggen bedeckt war, lagen wir nabe; plotlich sab ich Matrosen im Galaanzug in regelmäßigen Ruderschlägen bem Ufer naben, ein Offizier, auch in voller Uniform, bestieg bas Boot und wurde bald an Bord gebracht. Nach ungefähr 10 Minuten rief man uns zu, nahe zu kommen, und ich sah am Bord nahe bei dem Treppenaufgang mehrere blondköpfige Offiziere versammelt steben. Mein Berz fing an mächtig zu pochen; wir tamen bem Schiffe immer näher und meine Bemühung ging barauf aus, daß wir uns soviel wie möglich in einer solchen Stellung nähern möchten, in welcher ich bem gefährlichen tête-àtête ausweichen könnte. Mein Schickfal wollte, daß unfer Nachen an der Seite dem Dampfer nahe fam, an ber ich faß, sodaß die am Bord versammetten Ruffen blos meinen Racen zu sehen be-Des Feiertags halber war die Untersuchung nur eine oberflächliche, der Dolmetsch wechselte einige Worte mit Jakub, die Offiziere unterhielten sich über unsere Bettlercompagnie, und unter anderm hörte ich, wie einer sagte: "Smotrite kakoi bieloi etot hadschi", (seht, wie weiß dieser Hadschi ift). Diese Anspielung muß wahrscheinlich auf meinen noch nicht verwilberten Teint gezielt haben, es war aber auch die einzige Bemerkung, die man machte. Fakub war bald abgefertigt, und im Ru verschwanden wir aus der Sehweite der ruffischen Schiffe. Ich erhob mich nun aus meiner gekrummten, halb ichlafenden Stellung und athmete gewaltig auf, benn meine Angst mar zu Ende.

Balb darauf erhob sich ein heftiger Westwind, wir meinten, daß wir nun schnell die Segel spannen und dem von hier nur

brei Stunden entfernten Gömuschtepe zueilen wurden, doch Sakub fah immer auf einen weißen Punkt in der Ferne, unterredete sich im geheimen mit seinen Schiffsleuten, und erft als biefer gefürchtete Punkt ganglich verschwunden war, wurde das große Segel aufgezogen, und pfeilschnell die Wellen durchschneibend fubren wir gegen Often.\*) Ungefähr eine halbe Stunde von Afdura samen wir an mehrern schwimmenden Seezeichen vorbei, die aus roth angestrichenen Stangen bestanden. Jakub sagte mir, daß Die Ingilis diese hierhergestellt hatten als Grenzbezeichnung der ruffischen Gewäffer, ber jenseitige Theil gehörte ben Turkmanen, welche die Ingilis immer gegen russische Angriffe schützen würden. Wer biesen wilden Söhnen der Wüste von so weitreichender Poli= tik eine Idee gibt, bleibt mir stets ein Rathsel. Ich kenne diese Reichen nicht, aber noch weniger die Sympathien Englands für die Turkmanie. Nach einer kleinen Stunde wurde die turk= manische Rufte in Gestalt eines langen Strichs mit mehrern Erbebungen sichtbar; wir verfolgten die Richtung, die andere vor uns einlaufende Schiffe bezeichneten. Bald darauf wurden die Segel eingezogen, weil hier das Fahrmaffer endete, und wir lagen ungefähr 11/2 englische Meilen vor der Mündung des Görgen, an bessen beiden Ufern das Lager von Gömuschtepe in Gestalt von Sunderten dicht nebeneinander stehender kolossalen Bienenkörbe sich zeigte.

So wie vor Karatepe, so können auch hier wegen der Seichtheit des Wassers am Gestade selbst die kleinen Fahrzeuge sich nicht dem User nähern oder in den Görgen einlausen, der ziemlich tief ist und immer genug Wasser hat. Wir mußten daher so lange warten, bis Jakub ans User ging, unsere Ankunst anzeigte und mehrere Teimils zu unserer Transportirung herschickte. Nach einer Weile kamen auch drei von diesen höchst originellen

<sup>\*)</sup> Wie wir später hörten, war bies eine Alaman aus Chobicha-Refes, bie, von unserer Antunft benachrichtigt, uns aufpaßte, um die Habichis auszuplunbern; biefe zu Staven zu machen gestattete ihr Religionsgefühl ben Räubern nicht.

Nachen an, die einigemal hin= und herfahren mußten, bis unsere Debarkirung vollzogen war. Ich und Habschi Bilal waren die letzen, und es freute mich wirklich, als ich am Ufer anlangend hörte, daß Chandschan, von dem braven Jakub benachrichtigt, schnell herbeigeeilt war. Man zeigte mir ihn einige Schritte vor mir, während er mit seinem Asr=Namasi, d. h. Mittags= gebet, beschäftigt war, in welcher Stellung ich mich ihm näherte.



Empfang bei inramanischen Saupllingen an der Rufie des Raspischen Meers.

ASTAR LENGT ANT
TILBEN FOUNDATIONS
B

Antunft in Gömüschtepe, gastfreundliche Aufnahme ber Habschis. — Chanbschan. — Alte griechische Mauer. — Einstuß ber Ulemas. — Erste aus Ziegeln gebaute Moschee unter ben Romaden. — Bersische Stlaven. — Ausstug nordwestlich von Gömüschtepe. — Tatarische Berlobung, Banket u. s. w. — Der Kervanbaschi bes Chans von Chiwa rüstet sich zur Reise durch die Büste. — Ilias Beg, der Kamelvermiether. — Nebereinsommen mit Kulchan. — Turkmanische Expedition nach Persien, um Pferde zu rauben. — Die Rücklehr dieser.

Nach Beendigung seines Gebets erhob sich Chandschan und ich fab vor mir einen schönen, schlank gewachsenen Mann im 40. Lebensjahre mit einem langen, auf die Bruft fallenden Barte in einer bochft bescheidenen Kleidung. Er eilte auf mich zu, um= armte mich gleich und hieß mich, meinen Namen nennend, berglich willkommen. Daffelbe that er auch mit Hadschi Bilal und Hadschi Salih, und nachdem die Karavane mit ihren Säden bepact auf ben Beinen war, schloffen wir die Procession, den Weg gegen die Zelte einschlagend. Hier hatte sich schon die Nachricht von unserer Ankunft, natürlich mit einer übertriebenen gabl, allgemein verbreitet, und Weiber, Kinder und hunde, alles eilte im bunten Wirr= warr aus den Relten, um die angekommenen Bilger ju feben und durch eine Umarmung, wie die Mollahs behaupten, an dem göttlichen Gebot und dem Berdienst der Bilgerfahrt sich betheiligen Das erfte und daber ganz neue Bild von mittel= zu können. asiatischem Leben überraschte mich berartig, daß ich gar nicht wußte, ob ich erst die sonderbar construirten Filgzelte betrach= ten, oder die Weiber mit ihren langen bis an die Anochel reichen= ben rothseidenen Hemden bewundern, oder die vielen mir ent= gegengestreckten Sände und Arme befriedigen sollte. fonderbar, wie jung und alt ohne Unterschied des Geschlechts und der Familie die Habschis berühren wollte, auf denen noch ber beilige Staub von Meffa und Mebina rubte, und ich war nicht wenig betroffen, als die allerschönsten Weiber, ja sogar oft Mädden berbeieilten, mich zu umarmen. Mübe und erschöpft von diesen religiös-gastfreundschaftlichen Chrenbezeigungen langten wir vor dem Belte bes Ober-Sichans (Priefters) an; hier murde unfere kleine Karavane concentrirt und es begann bas interessanteste Schauspiel, das sich je meinem Auge darbot. hier wollte man nun gur Ginquartierung der Gafte ichreiten. Der Eifer, den man allgemein bezeugte, einen oder mehrere diefer armen Fremd= linge bewirthen zu können, sette mich in Erstaunen; ich hatte wol von der Gastfreundschaft der Romaden gehört, aber in folchem Grade batte ich mir sie nie vorgestellt. Die Beiber fingen schon an sich zu zanken, aber Chandschan machte Ordnung, indem er fämmtliche vertheilte, mich aber und Habschi Bilal mit unsern Angehörigen als feine eigenen Gafte nach feiner Dma (Belt) mit= nahm. \*) Da er das äußerste Ende Gomufchtepes bewohnte, hatten wir das ganze Lager, das in bicht nebeneinander steben= ben Zelten an beiden Ufern des Görgen sich erstreckte, zu durch= zieben. \*\*) Es war schon nabe Sonnenuntergang, als wir ganz ermüdet bei ihm ankamen in der füßen Hoffnung, uns ein wenig

<sup>\*)</sup> Dwa, bas wörtlich Zelt bebeutet, wird hier unter ben Turkmanen mehr als Bezeichnung von Haus und Hof gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Der Görgen, bessen äußerste Quellen in ben Gebirgen Kurbistans entspringen, burchsießt größtentheils bas Land, bas die Jomuts bewohnen, in einer Strecke von ungefähr 30 geographischen Meisen. Bis weit unterhalb Pisarak, ja sogar unterhalb ber Atabegs kann man ihn überall zu Pferde burchwaten, eigentlich tief wird er erst acht Meisen vor Gömilschtepe, wo seine beisben Ufer von Sümpfen bebeckt sind. Das Bett ist überall eng. Sein Reichtum an Fischen ist innerhalb vier bis fünf Meisen von der Mündung fabelhaft groß, sodaß das Wasser beinahe instirt und im Sommer gar nicht trinkbar ist; nur zweimal hatte ich mich barin gewaschen, als meine hände und mein Gesicht einen starten widrigen Fischgeruch bekamen.

ausruhen zu können. Doch leider hatten wir uns getäuscht. Unsere Wohnung bestand zwar aus einem separaten Relt, zwei Schritt vom genannten Aluf, aber kaum batten wir dies mit dem nöthigen Ceremoniel, indem wir es zweimal umgingen und nach allen vier Eden hinspudten, eingenommen, als es von Befuchern angefüllt murbe, die bis spät in die Nacht bei uns blieben und mit tausend artigen Fragen uns derart beläftigten, daß sogar Habschi Bilal, dieser echte Orientale, allmählich die Geduld zu verlieren anfing. Abends brachte uns Baba Dichan\*), ber amölfiährige Sohn Chandschan's, das Nachtmahl, das aus gesottenen Kischen mit saurer Milch bestand und in einer großen Solz fouffel fervirt murbe. Gin mit fcmeren Retten belafteter verfi= icher Sklave brachte die Schuffel bis nabe an uns, wo bann Baba Dican fie uns vorfette; er felbst fette sich neben seinem Bater in einer fleinen Entfernung nieber, und beibe faben mit wirklichem Wohlgefallen, wie wir mit einem Riesenappetit uns barüber bermachten. Rach genoffener Mahlzeit wurde gebetet, Hadschi Bilal erhob seine Hände, was jeder Anwesende nachahmte, und zum Schluffe, als er Bismallah, Allah Etber fagend, seinen Bart erariff, ftrich ebenfalls jeder seinen Bart und gra= tulirte Chandican ju feinen Gaften.

Den 13. April erwachte ich zum ersten mal in einem turkmanischen Zelte, das man hier bei den Jomuten Tschatma, in andern Gegenden Madsicha nennt. Der süße Schlaf und das leichte Gebäude, unter dem ich mich befand, hatten mich frisch und leicht gemacht, der Reiz der Reuheit entzückte mich und meine Freude schien keine Grenzen zu haben. Hadschi Bilal bemerkte dies, er lud mich daher zu einem kleinen Spaziergange ein, und als wir etwas von den Tschatmas entsernt waren, bemerkte er mir, daß es nun hohe Zeit wäre, meinen Esendicharakter gänzelich abzulegen und mit Leib und Seele ein Derwisch zu werden. "Du wirst schon bemerkt haben", sagte mein guter Gefährte,

<sup>\*)</sup> Baba Dichan, Bater-Seele! ift blos ein Bartlichteitsname, ben bie Turkmanen ihrem alteften Sohne geben.

"daß nicht nur ich, sondern alle meine Collegen, jung und alt. unter die Leute Fatiha (Segen) austheilen, auch du mufit bich dazu nun anschicken. Ich weiß, in Rum ist es nicht Sitte, aber hier werden die Leute es fordern, und es wird sie sehr befremben, daß du dich für einen Derwisch ausgibst, ohne die Derwisch= rolle vollkommen zu spielen. Die Segensformel kennst bu ja. schneide ein frommes Gesicht und theile Katiba (Segen) aus; auch Refes (ben beiligen Hauch) kannst du geben, wenn du zu Kranten gerufen bist, nur vergiß nie, beine Sand auch gleich auszustreden, denn die Leute wissen, daß wir Derwische von derartigem frommen Sandwerke leben und sind auch stets mit einem kleinen Geschenke bereit." Habschi Bilal entschuldigte sich, daß er es wagte, mich zu meistern, es geschehe aber, meinte er, zu meinem eigenen Seil, und ich batte wahrscheinlich die Geschichte von dem Reisenden gehört, ber ins Land ber Einäugigen kam und ber Gleichheit halber ein Auge stets geschlossen hielt.

Nachdem ich ihm herzlich für seine Rathschläge gedankt hatte, erzählte er mir auch, daß Chandschan und viele andere Turkmanen sich ganz besonders nach mir erkundigt hätten, und daß es ihm viele Mühe und Schwierigkeiten gekostet hätte, sie davon zu überzeugen, daß ich wirklich nicht den mindesten officiellen Charakter auf meiner Reise habe. Die Turkmanen glaubten nämlich, daß ich in einer antirussischen Mission vom Sultan nach Chiwa und Bochara geschickt werde; ganz wollte er auch ihren Glauben nicht erschüttern, weil sie großen Respect vor dem Sultan haben und so auch für mich Achtung gewinnen konnten. Dessenungeachtet durste ich es nie unterlassen, meinem Derwischsparakter treu zu bleiben, denn die räthselhafte Ungewisheit behagt diesen Leuten am besten.

Balb darauf kehrten wir zu unserer Wohnung zurück, wo der Hausherr mit vielen seiner Freunde und Anderwandten uns schon erwartete. Erst wurden seine Frau und seine alte Mutter vorgestellt, um unsern wirksamen Segen zu erhalten, später machten mir Bekanntschaft mit den nächsten Verwandten Chandschan's, und nachdem wir jedem unsern Segen gespendet hatten, bemerkte

letzterer, daß es turkmanische Sitte wäre, den Gast als das theuerste Familienmitglied zu betrachten, wir könnten jest ungehindert nicht nur unter seinem Stamme, sondern unter allen Jomuten umberwandeln, und sollte jemand es wagen, seinem Gaste nur ein Haar zu krümmen, würden die Kelte (so hieß sein Stamm) sich schon Genugthuung verschaffen. "Ihr werdet hier wenigstens zwei Wochen warten müssen, die sich eine Karavane nach Chiwa sindet, ruht ein wenig aus und besucht dann die sernern Owas; der Turkman läßt den Derwisch nie leer vor seinem Zelte vorübergehen, und euch kann es nicht schaden, euern Brotsack zu füllen, da ihr eine große Strecke zu machen habt, dis ihr nach Chiwa und Bochara gelangt."

Daß diese Worte mich, der frei umberftreichen wollte, boch= lich erfreuten, läßt fich leicht benten. Ich wollte in Gomufctepe baber nur fo lange bleiben, bis ber Rreis meiner Bekanntichaft fich erweitert, ich auch mehr Geläusigkeit in dem mir theoretisch bekannten Dialekte der Turkmanen erlangt haben würde. Die ersten Tage ging ich mit Chandschan, seinem Bruder ober anbern Sausfreunden aus, um verschiedene Relte zu besuchen, später mar ich sehr oft in Begleitung Sabichi Bilal's, um Segen auszutheilen, ober ging mit Sabichi Salih, der hier Medicin in großem Maßstab trieb. Während er die Medicamente eingab, sagte ich laut die Segensformel ber, wofür ich dann immer mit einem kleinen Filzteppich, gedörrten Fischen ober andern Rleinigkeiten beschenkt wurde. War es das Glück unserer gemeinschaftlichen Curen ober Reugierbe in Bezug auf den Babichi Rumi (ben turkischen Hadschi), wie man mich nannte, bas blieb mir immer ein Räthsel, genug, meine Freunde waren sehr erstaunt, als ich nach faum fünftägigem Aufenthalt in Somuichtepe icon gablreiche Bisiten von Kranken oder andern sich Krankstellenden erhielt, denen ich Segen ober hauch spendete, ober auch fleine Talismane schrieb, natürlich nie ohne das gebührende Honorar. Hier und da fanden sich schon einige halsstarrige Politiker ein, die, mich für einen politischen Emissar haltend, meinen Derwischdarakter in Zweifel zogen, doch kummerte mich dies wenig, da meine Maske gesichert war. Niemand konnte auf die Idee kommen, in mir einen Europäer entdecken zu wollen, und wie freute mich nicht der Gedanke, auf diesem wenig bekannten Boden ungestört umberwandeln zu können.

Die Rahl meiner Bekannten wuchs immer mehr und mehr. und bald konnte ich unter dieselben die Mächtigsten und Ginfluß= reichsten gablen. Bon großem Nuten war mir die Freundschaft Kisil Achond's, bessen eigentlicher Name Mollah Murad war, eines in boben Ehren stehenden turkmanischen Gelehrten, mit dem ich auf dem besten Juße stand und dessen Empfehlung mir überall Rutritt verschaffte. Kifil Achond hatte seinerzeit, als er noch in Bodara studirte, ein Werk über Eregese in osmanisch-türkischer Sprache bekommen, bas er nicht gang verstehen konnte und wozu ich ben nöthigen Schluffel gab. Meine Gesellschaft machte ibm daher große Freude und er sprach überall in den besten Ausbrücken von meinen Erfahrungen in den Büchern des Islam. Auch Satlig Achond, ein nicht minder gelehrter und hochgeschätter Geiftlicher, war mir freundschaftlich zugethan. Als ich das erste mal mit ihm zusammentraf, dankte er in einem besondern Gebet der Borsehung, daß es ihm vergönnt sei, in mir einen Muselman aus Rum, aus dieser echten Quelle des Glaubens, zu sehen; und als jemand in der Gesellschaft über meinen weißen Teint eine Bemerkung machte, sagte er, dies sei das mabre Nur ül Jalam, das Licht des Jalam, das aus meinem Gesichte strable, welches göttlichen Segens sich nur die Gläubigen bes Abendlandes erfreuten. Auch unterließ ich nicht, die Bekanntschaft Mollah Durbi's, der den Rang eines Kasi Kelan, d. h. Ober= richters, bekleidete, sorgsam zu pflegen, da ich mich balb über= zeugte, daß es nur die Memawelt mar, die auf diese wilde Bevölkerung einen kleinen Ginfluß ausüben konnte, und daß die Suprematie der Affakale (Graubärte), die wir in Europa für überwiegend halten, nur von geringer Bedeutung mar. meine Anschaungsweise mich nicht täuschte, bewies mir das immer wachsende Zutrauen, das die Turkmanen zu mir hatten, und als man aus ben Ziegeln ber alten griechischen Ruinen Gomufchtepes,

von denen das ganze Lager seinen Namen hat, eine Moschee bauen wollte, bat man mich, ich möchte den Mihrab (Altar und zugleich Kible) bezeichnen, da Kisil Achond mich, als anerkanntessten und erfahrensten Derwisch, hierzu auserkoren hätte.

Im Bereiche von Gömuschtepe mar bisjett, außer ben griedischen Ruinen, die in der Umgegend find, keine Mauer je gesehen worden, und es ist aus einem Anfall von Civilisationslust zu erklären, daß man an diesem Orte, der als hauptort der Jomuten angesehen wird, ein gebautes Gottesbaus haben wollte. Fromme Turkmanen batten es sich zur Bflicht gemacht, jeder einige bunbert dieser wunderschönen quadratförmigen Riegel aus jenen Restungswerken, die Alexander erbauen ließ, an denselben Ort zu= fammentragen, und als man das Material für ausreichend hielt, ward ein Turfman, der mehreremal in Geschäftsangelegenheiten nach Aftrachan gereift war und für einen Erfahrenen galt, mit bem Bau beauftraat. Nachdem ich mit meinem Kompaß die Gegend, wo Mekka liegt, bezeichnet batte, fing man an, obne einen Grund zu legen, Die Mauern aufzuführen, ein Umstand. ber nicht fehr für die Solibität bes Gebäudes burgen kann. Doch besto besser, wenn es langer stünde, könnten die Russen es leicht jum Borwerke eines Forts gebrauchen, und die großen Plane bes großen Macedoniers könnten dem gleichnamigen Romanow noch von Nuten werden.

Ich hatte kaum acht Tage in Gömüschtepe zugebracht, als ich durch die erwähnte Protection allerseits bekannt ward. Nun wollte ich langsam auch in die bürgerlichen Berhältnisse eindringen, die sehr verzweigten Stamm= und Familiennamen kennen lernen und mir soviel wie möglich einen Begriff bilden von den socialen Banden, die diese dem Anscheine nach in größter Anarchie lebenden Slemente zusammenhalten. Dies wurde schon ein wenig schwerer, als ich glaubte. Ich brauchte nur eine ins Leben eingreisende Frage zu berühren, nach dem einen oder dem andern neugierig zu sein, gleich wunderte man sich, was denn eigentlich einen Derwisch, der nur mit Gott und der Religion zu thun hätte, die Dinge der vergänglichen Welt angingen. Was ich

baher auf diesem Felde ersahren habe, hat mich viele Mühe gekostet, denn Fragen stellen durste ich nie. Es war ein großes Glück sür mich, daß die Turkmanen, die außer ihren Raubzügen ihr ganzes Leben in größter Faulheit zudringen, sehr geneigt sind, sich stundenlang mit politischer Conversation zu beschäftigen; ich machte daher immer nur den stillen Zuhörer, und mit dem Rosenkranz halb träumend dasigend, konnte ich die Geschichte der Alamans (Razzias), der Verhältnisse zu dem Wilajet (Persien), dem Chan von Chiwa und andern Nomadenvölkern studiren.

In jenen Tagen batte ich Gelegenheit, in Begleitung Rifil Achond's einen Ausflug zu den Atabeg, dem öftlich lebenden Stamm ber Jomuten, und zu ben Göklen Turkmanen zu machen, was deswegen für mich von hohem Interesse war, weil ich einen großen Theil der Mauer zu sehen bekam, die Alexander der Große gegen die damals icon febr gefürchtete Bevolkerung ber Bufte erbauen ließ. Risil Achond hatte jum 3weck seiner Reise die juri= bische Untersuchung eines Processes, wir hielten uns daher an mehrern Orten auf und gebrauchten vier Tage zu einer Reise, die wir in zwei machen konnten. Unsere Richtung war östlich. boch mußten wir große Umwege machen, um ben mit Schilf bewachsenen Sumpfen, wo hunderte von Wildschweinen sich herum= tummelten, ausweichen zu können. Diese Sumpfe entstehen aus Ueberschwemmungen des Görgen, der im Frühling anschwillt und oft meilenweit seine Ufer bedeckt. Es muß bies auch in alten Reiten der Kall gewesen sein, da man es rathsam gefunden bat. bie große Schutmauer in einer Entfernung von vier, oft auch sechs englischen Meilen vom Flusse nordwärts zu bauen. Da dies immer auf den höchsten Stellen der Ebene geschah, so bilbet die Nähe ber Mauerruinen noch heutigen Tags den sichersten Weg in allen Jahreszeiten. So sind auch die meisten Zelte in dieser Gegend zu finden, und man braucht nur eine Biertelstunde zu geben, um kleinern ober größern Zeltgruppen zu begegnen. Das westlichste Ende dieses alten Baubenkmals habe ich nicht seben können und will auch den mir gemachten fabelhaften Berichten keinen Glauben ichenken. Deftlich glaube ich ben Ausgangspunkt

an zwei Orten entbedt zu haben, ben einen nordöftlich von Gomufchteve, wo größere Restungsruinen bicht am Meeresufer ben Anfang bezeichnen, den zweiten ungefähr 20 englische Meilen sudlich vom Flusse Etrek, auch nahe am Meere, welche beiden Linien sich etwas böber über dem Altin=Tokmak vereinigen. von Sömuschtepe ausgebende Linie betrifft, so habe ich biefe zwei Tage lang in einer Entfernung von 10 geographischen Reilen von West gegen Nordost genau verfolgen können. Sie ist an einer Erhebung von zwei, oft brei Juß von der Erde genau ju bemerken, je nachdem die Beschaffenheit des Bodens gur Ber= schüttung ber Ueberrefte beigetragen bat. Das Ganze bietet ziemlich ben Anblick einer langen Schanzenlinie, aus beren Mitte fich in Entfernungen von je 1000 Schritt die Grundruinen ehemaliger Thurme erheben, die in der Dimension sich ziemlich aleich sind. Außerdem sind in der Richtung dieser Mauer andere große Erd= haufen zu seben, beren Erforschung ich lieber Fachmannern überlasse, da ich mich selbst zu einer Muthmaßung nicht competent Von den kleinern Erdhaufen haben die Turkmanen einige geöffnet, und wie man mir erzählte, hat man in einem vier= ecigen Gebäude einen folossalen papierbunnen Topf gefunden. der eine bläuliche Asche, dann und wann Goldmünzen und andere Kleinodien enthielt, daber sie auch die ganze Gegend, inclusive die Mauer, Rifil Man, b. h. ben Goldnehmer, nennen. Doch muffen lettere Erhöhungen von den Josta (Sügeln) unterschieden werden. welche die Turkmanen zu Shren ihrer großen Todten aufwerfen.

Kisil Achond, mein gelehrter Begleiter, war sehr erstaunt, daß mich der Seddi Iskender, d. h. der Wall Alexander's, den die Dschins (Genien) auf Besehl des großen Herrschers bauen mußten, so sehr interessirete.\*) Alexander, meinte er, wäre ein



<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes großen Maceboniers wird von ben Orientalen in einem religiös-mythischen Gewande vorgetragen, und obwol einige morgenständische Geschichtschreiber ben Istender Gul Karnein (ben zweihörnigen Alexander), ben Helben der Fabel, vom Istender, Aumi, dem griechischen Alexander), unterscheiden wollen, so habe ich boch gefunden, baß biese zwei Personen liberall für eine und dieselbe gehalten werden.

frömmerer Muselman gewesen als wir, daber auch alle unterirdi= ichen Geister bon gre mal gre in seinem Dienste standen. wollte seine Erzählung mit der bekannten Fabel, wie Alexander ins Reich ber Finfterniffe ging, fortseten, schwieg aber, als er fab, daß mich die Losreißung eines Ziegels febr in Anspruch Die bellrothen Bacffeine scheinen wirklich wie anein= ander geschmolzen zu sein, denn sie brechen eber entzwei, als daß sie sich von der großen Masse trennen. Uebrigens müßte diese Gegend für unsere Archäologen von hobem Interesse sein, ba bier nicht nur viele Ueberrefte ber griechischen Berrschaft, sondern auch verborgene Denkmäler altiranischer Cultur zu finden sein muffen, benn von der großen Bichtigkeit des Gorgen, den beutigen Ruinen von Schehri Dichordschan, erzählen uns manches die arabischen Geschichtschreiber. Ja auch Rumbesi=Raus, b. b. die Rup= vel Raus, eine Ruine, von der ich blos erzählen hörte, würde vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdienen, als die schnell vorbeieilenden englischen Reisenden ihr widmen konnten.

Ich war sehr überrascht zu seben, daß Risil Achond, ben ich nur für gelehrt und nicht für reich hielt, an verschiedenen Orten Relte mit Weibern und Kindern befaß, die einzelne Bestandtheile seiner breiehigen Familie ausmachten. Erst als ich an mehrern Orten immer neue Bekanntschaft seiner Frauen und Kinder machte, fing ich an zu begreifen, daß seine Rundreise außer dem juristi= schen noch einen Kamiliensweck habe. Uebrigens war der Unterschied zwischen unserer Aufnahme in seinen oder fremden Relten nur gering. Der Mollah, wie man ihn par excellence nannte, war in jedem Relte ber Turkmanen, selbst ber feindlichen Stämme, Herr bes Hauses, und wurde nicht nur mit Ehre, sondern auch mit Geschenken überhäuft, mas mir, ber ich seinen Discipulus spielte, mehrere Gebetteppiche (Namasdichai) aus Rilg, ein turkmanisches Oberkleid und eine große Pelzmüte, die Nationalcoiffure dieser Romaden, eintrug. 3ch sette lettere auf den Kopf, wickelte noch einen leichten Turban darum und war nun in einen turkmanischen Mollah metamorphosirt.

Ms ich nach Gömuschtepe zurückfehrte, waren meine Gefähr=

ten, die berartige Ausflüge misbilligten, icon recht beforgt über mein Ausbleiben. Ich erkundigte mich nach ber Gefundheit jedes einzelnen, man erzählte mir, daß Sabichi Salih glanzende Ge-'schäfte mit seiner Medicin machte und daß man ben Sadschi Rari Meffud, ber in einer Moschee (b. h. einem Belt, bas bazu biente) einquartiert war, bestohlen habe. Erft wurde lange bin und ber gesucht, ba fich jedoch nichts fand, erklärte ber Ischan (Scheich), bak er ben Dieb sofort verfluchen murbe, wenn er bas gestoblene Sut nicht zurückerstattete. Es bauerte feine 24 Stunden, als fich ber Berbrecher renevoll einstellte und außer den gestohlenen Effec= ten noch ein Versöhnungsgeschenk mitbrachte. Ich glaube kaum, daß unserer pariser und londoner Bolizei eine solche Magregel zu empfehlen wäre. Auch in Betreff einer Karavane nach Chiwa befam ich gute Nachricht. Meine Freunde erzählten mir nämlich. baß ber Chan von Chima, bem die Aerzte aus Gefundbeitsrucksichten Buffelkuhmilch angerathen hatten, seinen Rervanbaschi \*) erpreß hierber geschickt habe, um zwei Baar biefer Thiere, die sich in seinem Lande nicht finden, zu kaufen. Derselbe mar ichon nach Aftrabad gegangen, und sobald er zurückgekehrt war, sollte die Reise angetreten werden, für die es ein gutes Auspicium war, daß der erfahrenfte Mann in der Wufte uns leiten wurde. Sehr auffallend war mir, daß viele meiner Reisegefährten trot ber ebeln Gaftfreundschaft, die fie genoffen, fie die allerärmften, ber Turkmanen ichon überdruffig wurden. Unmöglich ware es, meinten sie, wenn man das geringfte Gefühl batte, der grausamen Behandlung zuzuseben, die bier den ungludlichen perfischen Stlaven zutheil wird. "Es ist mahr, daß sie Reger sind, daß fie uns auf unserer Durchreise burch ihr Land fehr geplagt haben;

<sup>\*)</sup> Rervanbaschi, Karavanenführer ober Hanpt ber Karavane, wird ber genannt, ben ber Khan in Meses Amt einseht. Da dies größtentheils Leute sind, die nur auf besondern Wegen große Erfahrungen haben, so hat jede Karavanenstraße ihren eigenen Kervanbaschi, ber ben Namen seines Weges zum Spithet erhält.

Bambery, Reife.

aber was biese Armen bier aussteben, ist boch zu viel." Das Mitleid meiner dinefisch-tatarischen Reifegefährten, in beren Lande ber Menfchenhandel nicht ausgeübt wird, und die Rluche, die fie in ibrer Erbitterung gegen die Unmenschlichkeit ber Raraktichi (Rauber) ausstießen, konnen bie beste Schilderung ber Leiben sein, bie ber arme Gefangene auszustehen bat. Man stelle fich nur vor, wie einem Berser, es mag auch ber ärmfte sein, zu Muthe sein muß, wenn er burch einen nächtlichen Ueberfall aus dem Rreife seiner Familie geraubt, oft noch schwer verwundet als Gefangener bierber gebracht wird. Seine Rleider werden mit alten turkmaniichen Keben vertauscht, die nur gewisse Theile seines Körpers bebeden, mit foweren Retten belaftet, die ibm die Anochel wund reiben und bei jedem Schritt ungemeine. Schmerzen verursachen, muß er bei der schlechteften Nahrung die ersten Tage, ja oft Wochen der Gefangenschaft zubringen. Und damit kein nächtlicher Fluchtversuch ftattfinde, wird ihm bei Nacht bie Rara= bogra, ein eiferner Halsring, angelegt, ber mit einer Rette an einem Pflod befestigt wird und durch sein Geraffel die Kleinste Bewegung verrath. Das Das feiner Qualen erreicht nur bann ein Enbe, wenn er von ben Seinigen ausgelöft ober nach Chima ober Bochara jum Berkauf geschickt wird.

Ich konnte mich nie an das Kettengerassel gewöhnen, das unter dem Belt eines jeden Turkmanen, der nur einigen Auspruch auf Ansehen macht, erklingt. Auch unser Chandschan hatte zwei Sklaven, noch dazu achtzehn bis zwanzigjährige Burschen, und blühende Jugend in Ketten zu sehen hat mich immer unendlich ergrissen. Dabei mußte ich öffentlich diese Unglücklichen beschimpsen und ihnen kluchen, denn die kleinste Mitleidsbezeigung hätte gegen mich Verdacht erregt, zumal da ich wegen meiner Kenntnis der persischen Sprache von ihnen am meisten angeredet wurde. Der jüngste unserer Haussklaven, ein schoner, schwarzlockiger Franier, dat mich, ich möchte ihm einen Brief an seine Aeltern schreiben, daß sie um Gottes willen Schase und Haus verkausen sollten, um ihn auszulösen, was ich auch that. Einmal glaubte ich, ohne überrascht zu werden, ihm eine Schale Thee geben zu können,

boch unglücklicherweise, als er bie Sand nach meiner Gabe ausftredte, trat jemand ins Belt. Ich ftellte mich baber, als ob ich ihn blos neden wollte, und anstatt ihm Thee zu geben, mußte ich ihm einige leichte Siebe verfeten. Während meines Aufent= balts in Gömüschtepe verging feine Nacht, ohne daß vom Meeresufer ber ertonende Schuffe ein mit Beute gurudfehrendes Boot anzeigten. Ich ging ben nächsten Morgen, um von bem Belben ben bem Derwisch gebührenden Rebnten zu fordern, ober beffer gesagt, die armen Berser im ersten Momente ibres Unglücks zu feben - und mein Berg blutete bei bem ichrecklichen Anblick. So mußte ich mich langfam gewöhnen an fcroffe Gegenfate von Tugenden und Lastern, von Menschenliebe und Tyrannei, von scrupulofer Redlichkeit und abgefeimter Schurkerei, die im Drient überall . aber in Mittelafien am meisten, anzutreffen find, und vorzüglich bort, wo ber Aslam, biefes fcredliche Gift bes socialen Lebens, ben Samen seiner falschen Civilisation ausgestreut bat. Die nichtmuselmanischen Romaden bagegen sind bie besten Menschen von der Welt.

3ch hatte erft 14 Tage bier gelebt, als ich in gleichem Maße wie meine Freunde dieses Orts überdrüßig zu werden anfing, mein Auge mit unaussprechlicher Sehnsucht an den persischen Gebirgen weibend. Rur einige Stunden beträgt die Entfernung und bennoch find Sitten, Gebräuche und Denkungsweise bier unter ben Turkmanen so abweichend, als wenn Tausende von Meilen die beiden Länder trennten. Ja ftaunenswerth ift der Gin= fluß, ben Religion und Geschichte auf die Menschen ausüben! Lachen muß ich, wenn es mir einfällt, daß eben biefe graufamen und unmenschlichen Turkmanen es waren, die jeden Augenblick ein Gastmahl, "Lillah", d. h. ju frommen Zweden, gaben, wobei unfere ganze Sabichigefellichaft fich einfinden mußte. Solche Ginladungen wiederholten sich mehrmals am Tage, nur ber ersten und zweiten war ich geneigt Folge zu leisten, bei ber britten machte ich Miene, mich zu entschuldigen, aber ber Einlader zwang mich durch berbe Rippenftoße, mein Zelt zu verlaffen, nach ben Regeln der turkmanischen Stikette: "Je berber die Stöße, besto berglicher die Einladung." Bei folder feierlichen Gelegenheit warf man vor bas Relt bes Gaftgebers einige Filzstude ober, wenn man Luxus trieb, einen Teppich bin, worauf die Eingeladenen je fünf ober feche im Rreise sich niebersetten; jede einzelne Gruppe bekam eine große Holzschüffel, die nach der gabl und dem Alter ber Miteffer gefüllt war, in biefe fuhr man mit weit geöffneter Sand binein und leerte fie ohne irgendein Efzeug gang troden aus. Die Qualität und Rubereitung ber Speisen, die servirt wurden, glaube ich, wird unfere Gastronomen nicht febr interef= firen, nur im Borbeigeben will ich bemerken, daß Bferde= und Ramelfleisch an der Tagesordnung waren, andere Kleischarten will ich lieber verschweigen. Chandschan hatte gur Beit, als ich bei ibm mar, seinen zwölfjährigen Sobn mit einem zehnjährigen Mädchen versprochen, was ein Familienfestessen zur Folge hatte, bei bem wir, seine Gafte, nicht fehlen durften. Als wir ins Relt ber Rukunftigen traten, fanden wir sie vollauf mit dem Weben eines Shawls beschäftigt; fie that, als wenn fie uns gar nicht bemerkt hatte, und mahrend unferer zweiftundigen Anwesenheit babe ich nur einmal seben konnen, wie sie mit verftoblenen Bliden an unserer Gesellschaft Antheil nahm. Während der Mabl= zeit. Die mir zu Chren aus Reis in Milch gekocht beftand, bemerkte Chandican, daß biefe Reierlichkeit eigentlich auf den nachften Berbst bestimmt gewesen mare, er aber die Gelegenheit unsers hierseins benuten wollte, um unsers Segens theilhaftig ju wer= Bald batte ich vergeffen, ber Mablzeit zu erwähnen, bie uns ein Karaktschi gab, ber allein zu Fuß brei Berser nicht nur zu Gefangenen gemacht, sondern auch gang allein acht Weilen weit in die Gefangenschaft vor fich ber getrieben batte. Er gab uns den der Kirche geborigen Rehnten ber Beute, mas für jeden von uns ein Summchen von zwei Kran ausmachte, und wie glud: lich war er, als wir einstimmig, ibn ju fegnen, eine Fatiba anstimmten!

Nachdem wir drei Wochen mit größtem Widerwillen in Gömüschtepe verweilt hatten, willigte endlich der gastfreundliche Chandschan ein, uns in unsern Reisevorbereitungen helfen zu

wollen. Ramele zu kaufen, bachten wir, ware zu kostsvielig, wir beschloffen daber, zwei und zwei ein Ramel zu miethen, weldes uns, unfer Baffer und Dehl tragen follte. Dies ware in ber That schwer gewesen, wenn wir nicht bas Glud gehabt batten, in der Berfon Mias Bab's, des Bermiethers, einen Menichen zu finden, ber, zwar nicht religiöß, unfer Sabidimefen nur wenig achtete, aber mit besto größerer Bunktlichkeit bie Gesetze ber Gastfreundschaft bielt und unserer Aufriedenheit halber bas größte Opfer nicht scheute. Zias ift eigentlich ein Turkman aus Chiwa, auch aus bem Jomutstamme, ber jährlich einmal burd bie Bufte bierber eine Geschäftsreife macht und mabrend seines Aufenthalts in Somuichteve unter Brotection Chandichan's steht, ohne welche er ebenso wenig sicher ist wie jeder andere Fremde. Er kommt gewöhnlich im Herbst und kehrt im Frühling purud, nachdem er 20-30 Ramele theils mit eigenen, theils mit fremden Waaren belastet bat, und da er in diesem Jahr ohnehin einige Ramele mehr, selbst unbeladen, mitnehmen wollte, so war für ihn auch die kleinste Miethe beinabe halbgewonnenes Gelb. Chan= bichan hatte uns ihm aufs wärmste empfohlen, und die Worte: "Mias, du wirst mir mit beinem Leben burgen", batten letterm genau gezeigt, in welchem Grabe von Ansehen wir bei unserm Gaftherrn ftanden; er schlug baber die Augen zu Boben, wie bie Romaden es machen, wenn sie besonders ernft scheinen, und seine Antwort, die er mit einer feltenen Gleichgültigkeit, gang leife, ohne Die Lippen zu bewegen, sprach, war: "Du kennst mich schon." Die auffallende Rälte ber beiben unterbandelnden Turkmanen fing an, mein noch balb europäisches Temperament zu reizen, ich vergaß, daß auch Sabichi Bilal und meine übrigen Gefährten bewegungslos Antheil nahmen, und machte einige Bemerkungen, boch bereute ich es balb, benn selbst auf mehrmaliges Anreden blieben meine Worte unbeachtet. Ohne bag wir uns baber in bie Verhandlungen einmischen durften, wurde beschloffen, daß wir ein Ramel um zwei Dukaten bis nach Chima gemiethet baben follten; unfer Baffer und Mehl erklärte Ilias unentgeltlich mit= nehmen zu wollen.

Mein kleines Summchen, das ich in verschiedene Theile meis nes Lumpenanzugs eingenäht hatte, sowie auch die ziemlich reiche Ernte meines frommen Sandwerks unter ben Turkmanen batten mir febr wohl gestattet, ein Ramel allein zu miethen, aber Sabichi Bilal und Sultan Mahmud redeten mir davon ab. indem fie bemerkten, daß ein armseliges und mitleiderregendes Ausseben das beste Braservativmittel unter biesen Nomaden mare, deren Habgier burd bas geringste Anzeichen von Bequemlichkeit geweckt wurde, und die man in solchem Kalle aus den besten Freunben zu Keinden machen könnte. Man nannte mir mehrere von unfern Gefährten, die reichlich mit Mitteln verseben maren, und boch ihrer eigenen Sicherheit halber in Lumpen gehüllt ju Fuß geben müßten. Ich sab die Nothwendigkeit ein, miethete ein Ramel in Compagnie und bat mir nur aus, man möchte mir erlauben, mich einer Redicheme (eines Baars Holzkörbe, bie an beiben Seiten bes Ramels berabhangen) ju bebienen, ba es mir ungemein beschwerlich ware, mit meinem labmen Ruße un= unterbrochen Tag und Racht reitend, mit einem andern in den engen holzsattel eingepreßt, 40 Stationen zu machen. Ilias wei= gerte sich anfangs, weil die Redscheve, wie er und zwar mit Recht meinte, für die armen Thiere in den Sandwüsten eine doppelte Laft ware, doch Chandichan gelang es ihn zu überreden und er willigte ein. 3d hatte nun den Troft, auf dem Wege, den wir von bier nach Chiwa in 20 Tagen zurücklegen follten, und von bem uns jedermann die ichrecklichste Beschreibung machte, bann und wann ein wenig schlafen zu konnen; besonders lieb war mir bei ber ganzen Sache, daß ich zu meinem vis-a-vis oder "Gegen= gewicht", wie man es bei ber Kedschewe nennt, meinen Busenfreund Habichi Bilal haben sollte, beffen Gesellschaft mir allmählich unentbehrlich zu werden anfing. Nach beendeter Unterredung gablten wir der Sitte gemäß die Miethe voraus. Habschi Bilal fagte eine Katiba, und nachdem Ilias feinen aus einigen Barden bestehenden Bart durchstrichen batte, konnten wir gang beruhigt Wir baten nur, ben Aufbruch möglichst zu beschleunigen, bas konnte er uns aber nicht versprechen, ba es vom Kervanbaschi des Chans abhing, der mit seinen Buffeln an der Spite unserer Karavane sein sollte.

In einigen Tagen ftanben wir nun bereit, nach Atret, bem Sammelvlat unferer Raravane, abzugeben. Nach getroffenen Borbereitungen brannte ich por boppelter Begierbe. Gömufctepe. qu verlaffen, weil ich erstens durch die unnüt bier verschwendete Reit Die beiße Sahreszeit immer mehr heranruden fab, und wir fürch= teten, bag bas bier und ba in ber Bufte sich findende Regenwasser noch weniger werben möchte, und weil zweitens bie lächer= lichen Gerüchte, die bier über mich circulirten, angefangen batten mich zu beunruhigen. Babrend viele in mir ben frommen Derwifch saben, ließen andere von bem Gedanken nicht ab, daß ich ein einflufreicher Gesandter bes Sultans ware, ber mit bem turfischen Gesandten in Teheran in Berbindung stände, einige taufend Flinten mitgebracht hatte und hier nun gegen Rußland und Bersien conspiriren würde. Wäre dies den Russen in Afchura zu Obren gefommen, fie batten gewiß barüber gelacht, aber möglich war es boch, daß man sich nach bem wunderbaren Frembling erfundigte, und bann batte bie Entbedung meines Incognito eine graufame, vielleicht emige Sflaverei zur Folge baben konnen. Ich bat daber Sabidi Bilal zu wiederholten malen, wenigstens von Gömuschtepe aufzubrechen, doch er, ber früher Ungebuldige, wurde jest, nachdem Alias uns übernommen batte, gang gleich= aultia und antwortete auf mein Drangen immer, wie lacherlich findisch ich mare, daß ich ben Schicksalsbestimmungen voreilen wollte. "Deine Gile ift umsonst", sagte er mir, "du wirst so lange am Ufer bes Görgen bleiben muffen, bis ber Nasib (Fatum) bein Trinkwasser an einem andern Orte für dich bestimmt. Und niemand weiß, ob dieses bald oder später geschehen wird." Man stelle sich vor, wie eine solche orientalische Antwort auf ein mit Recht ungebuldiges Gemuth wirken fann. Leiber fab ich bie Unmöglichfeit eines Auswegs und fügte mich in mein Schichfal.

In denselben Tagen war es, daß einige Karaktschi auf verrätherischem Wege fünf Perser, unter ihnen einen Bemittelten, von einem ihrer Raubzüge mitbrachten. Die Räuber gingen mit einem Nachen über Karateve binaus unter bem Vorwande, vom Dorfe der Maliki (Perfer) eine Ladung Frucht zu kaufen. Handel wurde bald abgeschlossen und kaum erschienen die nichtsabnenden Berser mit ihrer Waare am Ufer bes Meeres, als sie festgenommen, an händen und Ruken gebunden und in ihrem eigenen Weizen bis zum Hals verborgen nach Gömuschtepe ge= schleppt wurden. Ich war zugegen, als diese Unglücklichen, von benen einer eine gefährliche Wunde hatte, ausgepackt wurden, und borte, daß selbst die Turkmanen bieses eine Schandtbat nannten. Auch die Auffen in Aschura nahmen sich der Sache an und brobten mit einer Landung, wenn die Gefangenen nicht eilends freigelassen würden. Da die Räuber sich entschloffen weigerten, ihre Beute loszulaffen, glaubte ich, daß nun die übrigen Turkmanen, die burch bie ruffische Drohung allgemeine Gefahr liefen, ihre Landsleute zwingen würden; doch nicht im mindesten — man rannte bin und ber und theilte Waffen aus, um es mit den Ruffen, falls sie landen sollten, ernstlich aufzunehmen. Intereffant war es, daß auch ich eine Flinte in die Hand bekam, und meine Berlegenheit war nicht gering, als ich nachbachte, auf wen ich benn eigentlich schießen sollte. Bum Glud blieb es bei einer Drohung. \*) Den nächsten Morgen tam ein russischer Dampfer ganz nabe ans Ufer, die Sache murde aber biplomatisch abgemacht, das beißt, die Turkmanen gaben Geiseln für die Aukunft, die fünf Berser aber blieben in Fesseln. Der Bemittelte gab ein Lösegelb von 100 Dukaten, einer, ber an handen und gugen ein Krüppel war und nicht ben Nominalwerth von vier Dukaten batte, wurde ben Ruffen ju Chren freigelaffen, die drei fraftigen aber mit schweren Retten belastet und nach Etret, dem Kolterorte der Sklaven, abgeführt.



<sup>\*)</sup> Damit biese zweibeutige Stellung ber russischen Behörbe bem Leser nicht auffalle, muffen wir bemerken, bag bie persische Regierung jegfiche Lanbung russischer bewaffneter Macht an biesen Rusten als eine feinbliche Ingression auf eigenen Boben betrachtet und lieber bie turkmanischen Räubereien bulbet, als sich ber russischen Waffen bebient, bie in partibus wol nützen, in toto aber viel schaben können.

Der Rame Etref, ber sowol einem Flusse als auch ber in seiner Umgebung liegenden bewohnten Landstrede gegeben wird. ift bei den unglucklichen Einwohnern von Masendran und Taberiftan bas größte Schredenswort und ber größte Rluch, und ber Berfer muß febr erbiftert sein, wenn die Bermunschung "Etrek biufti", b. b. bag bu nach Etrek fommen mogeft, feis nen Lippen entfährt. Da es zum Sammelplat unserer Karavane beftimmt war, fo follte ich auch Gelegenheit haben, diefes Schredens= nest in der Rabe zu seben. Auch batte Chandichan die Gute gebabt, mich Ruldan, bem Bir (Graubart) ber Raraktichi, ber gelegentlich zu uns fam, als Gaft anzuempfehlen. Dieser alte Sünder batte ein dufteres, abidreckendes Aussehen, wenigstens begegnete er mir durchaus nicht freundlich, als ich ihm als Gast übergeben wurde. Er forfchte lange in meinen Bugen, flufterte bann und wann Chanbichan etwas ins. Dhr und ichien mit aller Gewalt in mir etwas anderes entdeden zu wollen als die übrige Ich begriff übrigens bald die Ursache dieses Mistrauens. Melt. Auldan hatte nämlich in seiner Jugend mit dem nun in russiichen Diensten stebenden Chidr Chan Rugland bereift, batte in Tiflis sich längere Zeit aufgehalten und war mit unserm euroväischen Leben ziemlich vertraut. Er bemerkte, er batte viele Nationen, nur nicht die Osmanlis gesehen, von denen er übris gens gebort, daß sie als Stammverwandte ber Turkmanen biefen auch gang abnlich faben, und er sei febr erstaunt, in mir bas Gegen= theil zu entbeden. Sabichi Bilal bemerkte, bag Rulcan bierüber ichlecht unterrichtet mare, ba er felbst auch mehrere Jahre in Rum gelebt, ohne je auf eine berartige Bemerkung zu kommen. hierauf melbete jener uns, daß er icon übermorgen früh nach seiner Oma in Etrek zurudkehren werbe, wir möchten uns reisefertig machen, da wir die Strede von hier nach Etrek, obwol nur 12 Meilen, ohne seine-Begleitung nicht machen könnten, und er nur so lange warte, bis sein Sohn Kolman\*) von der Alaman (Raubzug)

<sup>\*)</sup> Eigentlich Kulumali.

zurudgekehrt sei, die er in Begleitung anderer, um einige hubsche Stuten zu rauben, nach ber persischen Grenze unternommen hatte.

Seinen Sohn von einem Raubzuge zurückerwarten mar in ben Augen Rulchan's ungefähr baffelbe, als wenn nach unfern Begriffen ein Bater seinem aus einem Belbenzuge ober sonstigen ehrenvollen Unternehmen beimkehrenden Sohne entgegenfieht. Er forberte auch uns auf, gegen Mittag einen fleinen Spaziergang am untern Ufer bes Görgen ju machen, benn ju biefer Beit sollten sie ankommen und wir könnten etwas Erfreuliches seben. Da ich eben nichts zu thun batte, folgte ich gern ber Ginlabung und mischte mich bald unter die Menge, die in voller Ungebuld ben Ankommenden entgegensab. Endlich langten am jenseitigen Ufer acht berittene Turkmanen an, die gebn ungefattelte Pferde mit fich führten. Ich glaubte, daß jest die harrende Menge in einen lauten Ruf bes Enthusiasmus ausbrechen murbe, aber tein Laut wurde vernommen. Alles maß mit gierigen Blicken und ftummem Berwundern die Ankommenden, die mit den gesattelten und leeren Pferden in einem Augenblick den Gorgen durch= ichmammen und am diesseitigen Ufer absteigend mit unbeschreib= lichem Ernste ihren Freunden und Bermanbten die Sand reichten. Während die Alten mit großer Aufmerksamkeit die Beute mufter= ten, waren die jungen Belben damit beschäftigt, ihren Anzug in Ordnung zu bringen, und die ichwere Belamute luftend, wischten fie fich ben Schweiß von Ropf und Stirn. Der Anblid bes gan= gen Schauspiels war ein berrlicher. Wie febr ich die Räuber und ihr abscheuliches handwerk verachtete, mein Auge bing bennoch mit besonderm Wohlgefallen an diesen jungen Leuten, Die in ihrem kurzen Reiterangug, mit ihren fühnen Bliden und bis auf die Bruft herabfallenden blonden Loden, ihre Waffen ablegend von jedermann bewundert wurden. Auch der finftere Ruldan ichien aufgeheitert zu fein, er machte uns mit seinem Sohne befannt, und nachdem Sabichi Bilal biesen gesegnet hatte, trennten wir uns, um ben nächsten Morgen in Begleitung bes Baters. Sohnes und ber geraubten Pferbe von Gomufchtepe nach Etref zu geben.

## VI.

Abreise von Gömüschtebe. — Charafter unsers frühern Wirths. — Turkmanische Wälle ober Gräben. — Abenteuer mit wilden Schweinen. — Plateau im Norden von Gömüschtebe. — Sitten der Nomaden. — Turkmanische Gastfreundschaft. — Die letzte Ziege. — Persischer Stlave. — Anfang der Büse. — Turkmanische Frau und Stlave. — Etrek. — Persische Stlaven. — Mussischer Matrose als Stlave. — Beabsichtigter Bund zwischen Jomuts und Tektes. — Zusammenkunft mit dem Kervandaschi. — Der Stamm Kem. — Abschied von Etrek. — Der Afghane richtet Unheil an. — Beschreibung der Karavane.

Um folgenden Tage in der Mittagsftunde verließ ich mit meinen vertrauteften Gefährten Gomuichtepe, von Chandican und allen meinen Freunden begleitet. Lettere gingen mit uns beis nabe eine Stunde weit, wie es unter den Nomaden Sitte ift, wenn man einem sehr geliebten Saft bas Geleit gibt. bat Chandschan mehrmals, umzukehren, aber umsonft, er wollte bie Regeln turkmanischer Gastfreundschaft punktlich erfüllen, bamit ich in der Zukunft mich nicht über ibn beklagen möchte. In der That wurde mir das Herz schwer, als ich mich seiner letten Umarmung entwand, denn ich hatte in ihm einen der edelsten Men= ichen kennen gelernt, ber ohne eigennütige Zwede nicht nur mich mit fünf andern Bilgern in seinem Sause solange bewirthete, sondern mir auch alle möglichen Aufklärungen gab, wenn ich dies oder jenes miffen wollte. Es schmerzte mich, daß ich ihm feine Gute nicht vergelten konnte, noch mehr aber, daß ich einen so aufrichtigen Freund durch meinen angenommenen Charakter täuschen mußte.

Unfer Weg ging nordöftlich fich mehr und mehr vom Meeres= ufer entfernend in ber Richtung ber zwei großen Balle, beren einer Köresofi, der andere Altin Tokmak genannt wird. biesen Erhöhungen entdedt man bier und ba noch viele Soffa. b. h. turkmanische Grabhügel, sonst aber bildet die ganze Gegend eine unabsebbare Mache. Raum eine Biertelftunde weit von Gomuschtepe gingen wir durch prangende Wiesen, deren kniehobes wohlriechendes Gras bier nuplos verdorrt, da die Bewohner Gömuschtepes Tichomru, b. h. nicht Biebzucht treibend, find. viele Dörfer konnten auf diesem so gut bewäfferten Boben bluben, welch reges Leben bier berrichen anstatt dieser Todesstille! Unsere fleine Raravane, die aus den Ramelen Glia's und aus fechs Pferben bestand, hielt sich ziemlich bicht aneinander, da Rulchan sagte, daß es bier Raraktichi gebe, die nicht unter feinen Befehlen ftunben und ibn felbst, wenn sie sich fraftig genug fühlten, angreifen Diesmal wollte mich Ilias noch mit dem Kamelritt verschonen, er nahm von Kulchan eins der gestohlenen Pferde, bas ich bis nach Etrek reiten sollte. Ru meinem Unglud war Emir Mehemmed, der afghanische Opiumesser von Karatepe, der sich schon an unsere Karavane angeschlossen batte. zu Ruß ge= blieben, und sobald wir eine Pfüte oder andere feuchte Stelle ju passiren hatten, mußte ich ihn in den Sattel nehmen, und dabei klammerte er sich so fest an meine Kleiber, daß ich vom Pferde geriffen zu werden fürchtete. Ernfte Gefahr lief ich durch biefen gemeinsamen Ritt, als wir die großen Rohrsumpfe durchschneiben mußten, die von unabsehbaren Rudeln wilder Schweine wimmel= Rulchan und Ilias ritten voran, um Umwege zu finden, damit wir diesen hunderten von Bestien ausweichen konnten, beren Nähe sich durch das Grungen, besonders aber burch das Gefrach, welches ihr Geben im Rohr verurfachte, beutlich fund-Während ich nun mit aufmerksamem Ohr dahinritt, wurde ploblich mein Gaul icheu, machte einen mächtigen Seitensprung, und ich hatte kaum Zeit, mich nach ber Ursache umzuseben, als ich mit meinem Genoffen ausgestreckt auf dem Boden lag. bas laute Gelächter ber einige Schritt entfernten Gefährten mischte

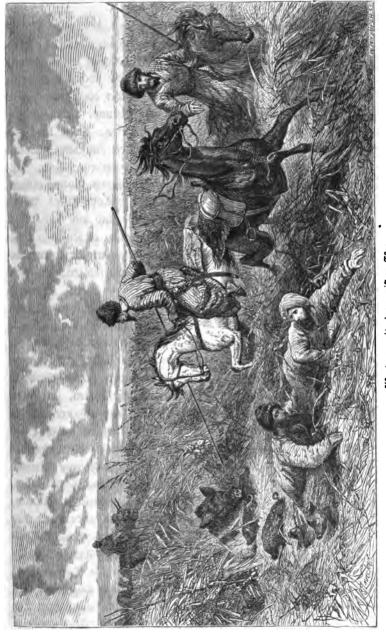

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS B L sich ein sonderbares Gebeul; ich drebte mich um und sab, daß ich auf zwei ganz junge Wildschweine gefallen mar, beren Mutter unfer Pferd icheu gemacht hatte, die aber nun, durch bas Gebeul ibrer Säuglinge wild geworben, die Bahne fletschend nicht weit pon uns steben geblieben war und gewiß auf uns zugerannt mare, wenn nicht Schirdschan, der Better von Mias, dies früh genug gemerkt und ihr mit gehobener Lanze ben Weg verrannt War es die Tapferkeit des jungen Turkmanen oder bas Stillschweigen ber aus ihrer brudenden Lage befreiten Ferkel. genug, die wuthende Mutter wich, indem fie rudlings ihrem Lager zueilte, das wir in aller Gile verlaffen hatten. Der Sohn Rul= dan's batte unterdeß unfer bavongelaufenes Bferd ergriffen und übergab es mir mit ber Bemerfung, daß ich von Glud fagen könnte, ba ber burch bas Wildschwein verursachte Tod selbst ben frömmsten Muselman Nedschis, b. h. unrein in die andere Welt ichide, und ein fünfhundertjähriges Brennen im Fegfeuer ibn nicht rein machen könne.

Nachdem wir ungefähr vier Stunden in der erwähnten Richtung burch Sumpfe und Wiesen vorwärts gebrungen waren, bemerkte ich, daß wir uns auf bem Abhange bes fich von Gomufchteve aus nördlich erstreckenden Plateau befanden, ba nicht nur bie Erhöhungen, sondern auch die persischen Grenzgebirge allmäh= lich zu verschwinden anfingen. Nur einzelne Beltgruppen, in beren Umgebung Kamele weibeten, waren in großer Entfernung fichtbar, und obwol nach allen vier Seiten bas Auge vom fconften Grun erfreut wurde, fo fand ich boch die öftliche Gegend, die ich mit Kisil Afond besuchte, weit bewohnter. Die Ursache bavon ist, daß der Görgen fehlt und die Leute sich mit dem hier vorhandenen Brunnenwasser nur so lange begnügen, bis ihre Schafe auf der fetten Weide gemästet find. Belte find baber nur im Mai und Juni hier anzutreffen. Gine biefer Zeltgruppen, von den Angehörigen Rulchan's bewohnt, follte uns diefe Racht beberbergen, ba Etret noch feche Meilen, für unsere schwerbepacten Kamele eine ganze Tagereise, entfernt war. Man war bier icon von unserer Ankunft benachrichtigt, und meine bunge=.

rigen Habschigefährten sahen in dem aufsteigenden Rauch schon ben Vorboten eines guten Nachtmahls. Obwol Gömüschtepe von hier nur vier Meilen entfernt ist, waren wir doch beinahe acht Stunden unterwegs gewesen, und der erste Ritt hatte sowol uns als auch die Thiere ziemlich ermüdet.

Ungefähr 10 Schritt vor ben Relten tam uns ber junge Reffe Kulchan's, Tabschiban, entgegen, um uns zu bewilltomm= nen, und während Ilias mit bem Afghanen ber Gaft Rulchan's wurde, ward ich mit ben Habschis in bem engen Relte Allab Nafr's einquartiert. Diefer alte, gang unbemittelte Turkmane war außer sich vor Freude, daß ihm der himmel Gafte jugeschickt hatte, und immer wird mir die Scene rührend und unvergeglich bleiben, wie er trot unserer allgemeinen Beigerung eine Riege, Die einzige, Die er befaß, ju unserer Bewirthung ichlachtete. Rur zweiten Mahlzeit, die wir den nächsten Tag bei ihm einnahmen, konnte er auch etwas Brot auftreiben, ein Artikel, der schon wochenlang in seiner Wohnung fehlte, und als wir und über die Reischschuffel bermachten, feste er fich mit feiner alten Chebalfte uns gegenüber und weinte im ftrengsten Sinn bes Worts Freu-Allah Nasr wollte nichts von der geopferten Liege behalten; hörner und Klauen, die zu Bulver gebrannt für die wundgeriebenen Stellen ber Ramele verwendet zu werden pflegen, aab er unserm Ilias, das Fell aber, das in Ginem Stud abgezogen wurde, bestimmte er zu meinem Wafferschlauch und übergab es mir, nachdem er es gut mit Salz eingerieben und an der Sonne hatte trodnen laffen.

Die Ankunft eines Sklaven, und zwar eines der fünf, die auf so verrätherische Weise in die Schlinge geriethen, hielt Kulchan und uns hier einen Tag auf. Dieser arme Perser ward nämlich meinem Schutherrn zur Züchtigung übergeben, weil er den Ruf hatte, am besten aus dem Gefangenen herauspressen zu können, ob er genug Mittel habe, um von seinen Verwandten losgekauft zu werden, oder ob er verlassen und unbemittelt sei und nach Chiwa geschickt werden müsse. Der erste Fall ist den Turkmanen lieber, weil sie dann eine beliebige Summe verlangen

können. Da nun ber felbst im Unglud folaue Berfer feine mabren Berhältniffe immer ju verheimlichen fucht, wird er fo lange mishandelt, bis durch feine nach Saufe geschickten Jeremiaden ein möglichst bobes Lösegelb erpreßt und angelangt ift. Der ameite Fall ift für beibe Theile folimm. Der Räuber befommt bann nach vielen Unkoften nur ben im Sklavenhandel gewöhnlichen Breis, und ber ungludliche Berfer wird einige hundert Meilen weit von seinem Baterlande entfernt, das er nur selten wieberfieht. Ruldan batte, wie gefagt, große Erfahrungen in biefem Geschäft; fein neues Opfer tam gegen Abend an, und ben folgen= ben Tag wurde die Reise fortgesett, nachdem mich ber brabe Allah Rafr, ber ebenso sehr Turkman war wie Kulchan, berglich umarmt batte. heute faß ich das erste mal in meinem holzkorbe auf dem Ramel, mein Gegengewicht waren einige Mehlfäcke, ba fich Sabichi Bilal für diesmal noch das Bergnügen versagen wollte. Unser Weg ging immer nördlich und kaum hatten wir zwei Stunden Wegs zurückgelegt, als bas Grün aufhörte und wir uns zum erften mal auf bem traurigen, ftark riechenden Salzboben ber Bufte befanden. Das wir zu Gesicht bekamen, konnte übrigens als Mufter bienen. Ein niedriges Vorgebirge, Kara Senger (ichwarzer Wall) genannt, erhebt fich ungefähr acht Meilen nörd= lich von Somufchtepe. Be naber wir diefem tamen, besto loderer wurde der Boden; nahe an seinem Juße geriethen wir in einen förmlichen Moraft, ber Weg in biefem schlüpfrigen Roth war mit ben größten Schwierigkeiten verbunden, und die Ramele, die mit ihren schwammigen Rugen bei jedem Schritt ausglitten, brobten mich sammt meinen Körben in den Roth zu werfen. 3ch zog es baber vor, freiwillig abzusteigen, und langte nach anderthalbstun= bigem Kothstampfen am Rara Senger an, von wo aus wir auch bald bie Owa Chulchan's erreichten.

Bei meiner Ankunft war ich ganz überrascht, daß Kulchan mich sogleich in sein Zelt hineinführte und mir sehr dringend aufstrug, dasselbe nicht zu verlassen, bis er mich rufen würde. Ich sing schon an Schlimmes zu muthmaßen, als ich hörte, wie er auf seine Weiber fluchte, warum sie immer die Ketten verlegten,

und ihnen befahl, fie ichnell berbeizuschaffen. Finfter umberfebend kam er selbst mehrmals ins Relt, ohne mich anzureden, meine Abnung murbe ftärfer, besonders befremdend war mir, daß Sadici Bilal, ber mich boch felten allein ließ, sich nicht zeigte. In die ängstlichsten Gedanken versunken, borte ich bas Rettengeraffel immer näher kommen und sah endlich den mitgekommenen Perfer ins Relt treten, ben eigentlich bies alles anging, und ber mit seinen verwundeten Rugen die ichweren Retten nach fich ichleppte. Ihm folgte Rulchan, der schnell Thee bereiten ließ, und nachdem wir solchen eingenommen batten, mich aufstehen bieß, um mich in ein Relt zu führen, bas mabrend biefer Reit aufgeschlagen mar. Er wollte mich damit überraschen, und bas war auch ber Grund feines ganzen Benehmens. Ich konnte ibm beffenungeachtet nie zugethan werden, und wie fehr er fich von Chanbichan unterschied, kann man am beften baraus erseben, daß mahrend ber zehn Tage, die ich sein Gaft war, dieser Thee der einzige Genuß mar, ben ich seiner Gastfreundschaft verdankte. Später unter= richtete man mich von seinen verratberischen Planen, die er ge= wiß ausgeführt bätte, wenn Kisil Acond, den er besonders fürchtete, ibm nicht streng aufgetragen batte, mich mit aller mög= lichen Achtung zu behandeln.

Das Zelt, das ich nun in Gesellschaft von zehn andern Reisegefährten bewohnte, war nicht Kulchan's, sondern eines andern Turkmanen Eigenthum, der sich uns anschloß, um mit seiner Frau, einer frühern aus dem Stamme Karakalpak geraubten Sklavin, nach Chiwa zu gehen, damit letztere, die in einem nächtlichen Uederfall geraubt und hierher gebracht war, sich erkundigen könne, ob ihr früherer Gemahl, den sie schwer verwundet zurückgelassen hatte, am Leden geblieden sei, wer ihre Kinder gekauft habe und wo diese jetzt ledten. Besonders war sie begierig zu wissen, was aus ihrer zwölksährigen Tochter geworden, deren Schönheit sie mit thränenvollen Augen beschrieb. Die arme Frau hatte durch besondere Treue und Arbeitsamkeit ihren neuen Gebieter so sesseile begleitete. Ich fragte ihn immer, was er denn

thun würde, wenn der erste Gemahl sich wiederfände, darüber war er jedoch ohne Sorgen, da das Geset ihm seinen Besit sicherte. "Der Nasib (Fatum)", sagte er, "hat Heidgul \*) (so hieß seine Frau) mir bestimmen wollen, und dem können sich Menschen nicht widersetzen." Ferner gehörte noch zu unsern neu-angekommenen Gesährten, die unter Ilias die Neise mitmachen wollten, ein Derwisch, Namens Habsackt Siddik, ein äußerst gesschicker Heuchler, der beinahe halbnackt einherging, auf dem Wege in der Wüste den Kamelhüter machte, und dabei, wie wir erst in Bochara ersuhren, 60 Dukaten baares Gelb in seinen Fetzen einzgenäht hatte.

Diese ganze Gesellschaft bewohnte gemeinschaftlich das Zelt in der Erwartung, daß der Kervandaschi des Chan möglichst bald eintressen und wir dann unsere Reise durch die Wüste antreten würden. Das Warten wurde uns allen peinlich. Ich war am meisten über das Abnehmen meines Mehls besorgt und sing schon an, meine tägliche Portion um zwei Hände voll zu verzingern, auch duk ich es lieber ungefäuert in der heißen Asche, weil das so gebackene schwerer verdaulich ist, länger im Magen bleibt und so das schnelle Hungerigwerden verhütet. Zum Glückkonnten wir kleine Bettelausstüge machen, und hatten uns nicht im mindesten über den Wohlthätigkeitsssinn der Turkmanen von Strek zu beklagen, obwol sie die verrusensten Käuber sind, und wir nur an wenigen Zelten vorbeikamen, ohne zwei dis drei mit schweren Ketten belastete Perser zu sehen.

Eben hier in Etrek im Zelte eines vornehmen Turkmanen, Namens Kotschak Chan, war es, wo ich einem Russen, früher Matrosen auf der Schissklation zu Aschura, begegnete. Wir kehreten bei diesem Häuptling zur Mittagsruhe ein und kaum war ich als Rumi (Osmanli) vorgestellt, als der Hausherr bemerkte: "Nun will ich dir einen Genuß verschaffen. Wir kennen euer Verhältniß zu den Aussen, und du sollst einen deiner Erzseinde

<sup>\*)</sup> Gigentlich Gibgul, b. h. bie Rofe bes Feftes.

Bambern, Reife.

in Retten feben." 3ch mußte mich ftellen, als mare ich bochft erfreut darüber. Der arme Ruffe wurde in ichweren Retten berbeigeführt, sein frankliches, febr betrübtes Aussehen rührte mich tief und ich fürchtete burch außere Reichen biefes Ginbrucks mich zu verrathen. "Was möchtest bu mit diesem Efenbi machen", fagte Rotschaf Chan, "wenn du ihn in Rugland treffen wurdeft? Nun geb' und fuffe ibm die Ruße." Der arme Ruffe wollte fic mir ichon nähern, ich verbat es mir aber mit ber Bemerkung, baß ich erst beute mein Guel, b. i. große Waschung, genommen habe und mich nun durch Berührung bieses Ungläubigen nicht verunreinigen wolle. Ja es ware mir angenehmer, wenn er mir balb aus ben Augen ginge, ba biefe Nation mir aufs äußerste zuwider sei. Man gab ihm ein Reichen binauszugeben, er warf einen scharfen Blick auf mich und entfernte sich. ich später vernahm, mar dies einer von zwei russischen Matrofen aus ber Staatsmarine, die vor einigen Jahren ben Karattichis auf einer nächtlichen Maman in die Bande gefallen waren. Der andere war vor ungefähr einem Jahr in der Gefangenschaft geftorben. Die Regierung wollte sie loskaufen, die Turkmanen forderten aber einen übertriebenen Breis (500 Dukaten für jeden), und da gerade während ber Unterhandlungen Ticherkes Bay, ber Bruber Roticat Chan's, von, ben Ruffen nach Sibirien gefciat ward und daselbst ftarb, so murde die Befreiung ber unglücklichen Chriften noch schwieriger, und so wie sein Gefährte, wird auch biefer balb ber harten für feinen geliebten Baren und fein Baterland erdulbeten Gefangenschaft erlegen sein. \*)

Das sind die immer wechselnden Eindrücke, welche die Gastfreundschaft mit den sie begleitenden Tugenden und die unerhörte Barbarei dieser Nomaden auf den Reisenden machen. Gesättigt und überhäuft mit Wohlthaten kam ich oft nach hause und wollte

<sup>\*)</sup> Man suchte fich später, als ich bie Ruffen auf biesen Fall aufmerksam machte, bamit zu entschulbigen, bag bie russische Regierung bie Turkmanen nicht an reiche Lösegelber gewöhnen bürfe, sonst würben biese kibnen Räuber Tag und Nacht auf solchen Raub ausgehen.

schon ein Lob anstimmen, da bat mich der obenerwähnte persiche Sklave Kulchan's heftig weinend um einige Tropfen Wasser, da man ihm schon zwei Tage lang, wie er mir erzählte, in Salz getrocknete Fische statt Brot gegeben, und obwol er den ganzen Tag auf dem Melonenselbe arbeiten mußte, jeden Tropsen Wasser verweigert hatte. Jum Glück war ich allein im Zelte, der Anblick des bärtigen Mannes in Thränen ließ mich alle Gesahr vergessen, ich reichte ihm meinen Schlauch, und während ich mich an die Thür stellte, löschte er seinen Durst. Dann entsernte er sich eiligst mit innigem Dank. Dieser Unglückliche litt im Hause von jedermann, doch am meisten quälte ihn die zweite Frau Kulchan's, eine frühere persische Sklavin, um ihren Siser für die neue Sekte recht deutlich zu beweisen.

Schon in Gömüschtepe war ich bieser grausamen Scenen überdrüßig; wie empörte sich daher mein Inneres, als ich jenen Ort im Bergleich mit Etrek als den Sitz der Humanität und Civilisation ansehen mußte. Das Zelt und seine Bewohner wurden mir sehr verhaßt, und wie gern hätte ich mich schon in der Wüste, im Schose dieser großartig schrecklichen Natur befunden.

Die Nachrichten über die Ankunft bes Kervanbaschi ließen noch immer auf sich warten, obwol alle Reisende, die sich unserer Karavane anschließen wollten, beisammen maren. Bald wurde die gegenseitige Bekanntschaft gemacht und häufig borte ich die Frage berühren, welche Straße eigentlich ber Rervanbaschi au nehmen gedächte. Man war eben in einem folchen Gespräche, als ein Etreker uns die freudige Botschaft brachte, daß die Tekkes, beren Keindseligkeiten die Karavanen auf dem größten Theil ihres Wegs nach Chiwa fürchten, einen Friedensboten zu den Jomuten geschickt hatten mit bem Borfcblage, fich nun endlich auszusöhnen und mit vereinten Rraften die Perfer, den gemeinsamen Feind, anzugreifen. Diese politischen Transactionen werden wir in der zweiten Abtheilung dieses Werks berühren, für den Augenblick genügt es, zu bemerken, daß dieser Zufall für uns von großem Nugen war. Wie man mir erklärte, gibt es von Comufchtepe nach Chiwa brei verschiedene Wege, die von den Karavanen je nach der Personenzahl gewählt werden. Die Wege find folgende: 1) Der erste, der hinter bem Großen Baltan am Ufer bes Raspischen Meers entlang führt; diese nördliche Richtung verfolgt man von letterm Gebirge aus noch zwei Tage lang und lenkt erft nach einer Entfernung von sechs Tagen bem öftlich gelegenen Chiwa zu. Diese Straße ist nur für eine geringe Anzahl von Reisenden gangbar, ba fie wenig Waffer, aber auch weniger Gefahren von Ueberfällen bietet, wenn nicht durch besondere Revolutionen die Kasaks (Kirgisen) ober Karakalpaks bis hierher Alamane senden. 2) Die mittlere Strafe, welche bie nordliche Richtung nur bis zum ehemaligen Flugbett des Drus verfolgt, daber zwischen dem Großen und Rleinen Balkan durchgebt und fich bann nordöstlich nach Chima wenbet. 3) Die britte Strafe ift bie gerade und furzeste, benn mabrend für die erste 24, für die zweite 20 Tage erforderlich sind, tann biefe in 14 gurudgelegt werben. Schon von Etret an ichlägt man die nordöstliche Richtung ein, passirt die Götlen und Tetteturkmanen und bat auf jeder Station Brunnen mit gutem, trinkbarem Baffer. Natürlich muß die Karavane entweber mit biesen Stämmen auf gutem Ruß fteben ober 2-3000 Männer gablen, sonst ift die Bassage unmöglich. Wie groß war daber meine Freude, als uns eines Abends ein Bote von Atabay die Nachricht brachte, daß der Kervanboschi am folgenden Morgen von feinem Lager aufbrechen und zu Mittag bes zweiten Tags am jenseitigen Ufer bes Etret mit uns zusammentreffen wollte, von wo aus wir dann vereint obne weiteres unsern großen Weg burch die Bufte antreten follten. Ilias ertheilte fogleich den Befehl, daß wir uns ichnell reisefertig machen follten. Wir bereiteten daber noch benselben Abend unser Brot, salzten noch ein= mal die großen Stude Ramelfleisch ein, die uns die Nomaden für gespendeten Segen gegeben batten, und wer war gludlicher als ich, ba ich ben nächsten Morgen mit Sabschi Bilal bie Redscheve bestieg und in meinem knarrenden Site, getragen von den wellenartigen Schritten bes Ramels, mich langfam aus Etrek ent-Der Sicherheit halber hielt es Rulchan für nothwendig, uns diesen Tag zu begleiten; benn obwol wir 15 - 20 mit

Luntengewehren bewaffnete Leute batten, konnten wir boch von einer überlegenen Rabl von Räubern- angegriffen werben, und in diesem Kall die Gegenwart Rulchan's von großem Außen fein, ba ber größte Theil ber etrekischen Banbiten unter feiner geistigen Leitung steht und ihm blindlings gehorcht. Id babe namlich vergeffen zu fagen, baß unfer Anlchan nicht nur als Graubart ber Raraktichi, sondern auch als Sofi (Ascet) berühmt war. Dies Epithet führte er in seinem Siegel und war nicht wenig ftolg darauf. Ich hatte das grellfte Charafterbild unverschämter Beuchelei vor Augen, als ich Rulchan, ben Urheber fo vieler Greuelthaten, inmitten feiner Röglinge fiben fab, wie er ihnen, beren graufame Bande icon fo viel Kamilienglud gerftort batten, bie Borfdriften für bie beiligen Baschungen ober bie Regeln über das Rurzichneiben des Schnurrbarts vortrug. Lebrer und Schüler schienen gleich begeiftert zu sein, und wie viele biefer Rauber traumten im Bewußtfein ihrer Frommigkeit ichon von ben füßen Belohnungen im Paradiese!

Unser Weg ging, um ben burd bie Ueberschwemmungen bes Stret gebildeten Sumpfen auszuweichen, bald nordweftlich, bald nordöftlich burch größtentheils fandigen Boden, auf bem nur wenige Relte zu seben waren. Am Rande beffelben trafen wir gegen 150 Zelte bes turkmanischen Stammes Rem. Man erzählte mir, daß dieser seit undenklicher Reit von ben Jomutturkmanen, ju benen er eigentlich gebort, getrennt sei und den Rand der Wüste bewohne. Der große Sang biefer Turkmanen jum Diebstahl ift schuld baran, bag fie von allen angefeindet und betriegt werden und ibre Anzahl daber nie zunimmt. Nabe bei ihrem Aufenthalts= ort trafen wir mehrere Nachzügler unserer Karavane, die es nicht waaten, ohne uns bier vorbeizuvaffiren. Allem Anschein nach batten die Remiten uns auch angegriffen, wenn sie nicht an der Spite unsers Bugs Rulchan, biefen machtigen Bopang, gefeben batten. Gine Biertelftunde nordlich von dem Lager überschritten wir einen schmalen Arm bes Etret, beffen Waffer ichon jest einen fehr falzigen Gefchmad hatte, ein Beichen, bag er bem Austrod: nen nabe war. Bom jenseitigen Ufer bis zu einem zweiten, noch kleinern Arm wechselte der Salzboden ab mit einer schönen Wiese, die dicht mit Fenchel bewachsen war und sich beinahe eine Stunde weit ausdehnte. Der grabenartige Bach machte wegen seines lehmigen Users den Uebergang schwierig, mehrere Kamele stürzten mit ihrer Last ins Wasser. Dies war zwar seicht, tränkte aber die Ballen und machte sie schwerer, sodaß es viel Mühe kostete, dis wir zu dem jenseitigen Hügel, Delili Burun genannt, gelangten. Im ganzen hatten wir vom frühen Morgen dis 2 Uhr Nachmittags nur vier Meilen Wegs zurückgelegt; dennoch wurde beschlossen, hier Station zu machen, da wir den Kervandsschierst morgen um Mittag jenseit des Etrek tressen sollten.

Der genannte Hügel, der eine Art Borgebirg zu einer langen südöstlich sich erstreckenden unbedeutenden Gebirgskette bildet, bietet eine weite und schöne Ausstächt. Am westlichen Horizont ist das Kaspische Weer gleich einem blauen Wolkenstrich zu sehen, auch die persischen Gebirge sind noch wahrnehmbar, besonders interessant aber ist der Andlick der südlich liegenden unabsehbaren Ebene, wo die zerstreut liegenden Zeltgruppen an vielen Orten wie Maulswurfshügel erscheinen. Etret und sein Fluß sind beinahe ganz übersehdar und die Stellen, wo er sich über beide Ufer ausdreitet, kommen dem Auge in der Ferne wie einzelne Seen vor. Da wir nahe bei dem Lager der Kem waren, rieth uns Kulchan, der diese Nacht noch bei uns zu bleiben gedachte, strenge Wachsamskeit au; am Abend stellten wir daher an verschiedenen Punkten Wachen aus, die dis zum nächsten Morgen einander ablösend jede Bewegung rings um uns her beobachteten.

Da ich hörte, daß diese Station den letten Borposten der Großen Wüste bilbete, verwandte ich den Nachmittag, während meine Kameraden schliefen, zum Schreiben einiger Briefe, um sie durch die von hier zurücklehrenden Begleiter besorgen zu lassen. Außer den kleinen zu Noten bestimmten Papierstückhen, die ich in der Wolle meines bochariotischen Kleides sorgfältig verbarg, hatte ich noch in dem Koran, den ich in einem Säckhen trug, zwei Blätter reines Papier, auf die ich zwei Briefe schrieb, einen an Handar Efendi nach Teheran, den zweiten an Chanbschan mit

der Bitle, mir den ersten zu expediren.\*) Wie mir zu Muthe war, als ich an Teheran, diesen mir nächsten und doch so fernen Punkt europäischen Lebens dachte, wird man sich leicht denken können, wenn man überlegt, welche Gefahr mir hier unter den Nomaden drohte, hätten sie nur im mindesten mein Incognito geahnt, und welchen Borgeschmack mir mein fünswöchentlicher Aufenthalt unter den Turkmanen von dem Leben gegeben hatte, dessen Hauptsit ich nun besuchen sollte.

Den nächsten Morgen batten wir nur vier Stunden zu marfdiren, um an die Ufer bes eigentlichen Etret zu gelangen. Lange wurden Untersuchungen angestellt, um die feichtefte Stelle ausfindig zu machen. Dies war übrigens nicht so leicht, benn obwol die gewöhnliche Breite dieses Flusses nur 12-15 Schritt ift, so mar er jest durch seine überschwemmten Ufer zweimal so breit und fein weicher lebmiger Grund für die Ramele eine mabre Marter. sodaß unsere Turkmanen wegen ihres Bögerns wohl zu entschulbigen waren. Die Strömung war zwar nicht febr ftark, doch ging bas Waffer ben Ramelen bis über ben Bauch, und bei bem idwankenden Schritt der mübsam watenden Thiere wurde unsere Redicheme balb rechts, bald links in die schmuzigen Wellen bes Etref getaucht, ja nur ein kleiner Fehltritt und ich batte in Roth und Schlamm gebabet mit nicht geringer Gefahr schwimmend bas jenseitige Ufer erreichen muffen. Gludlicherweise setzte alles in bester Ordnung über, und kaum hatten wir halt gemacht, als bie so lange und beiß ersehnte Karavane des Kervanbaschi sich zeigte, an ihrer Spite drei Buffel (zwei Rube und einen Ochsen) führend, beren Gesundheit versprechende Ankunft ber kranke Herricher von Chima gewiß kaum mit größerer Ungeduld er= martete, als wir gethan batten.

Der Lefer wird sich erinnern, daß ich in Gömuschtepe mit



<sup>\*)</sup> Bei meiner Rudtehr fand ich biefes Schreiben, bas meinen Freunden ben Anfang ber Reife in die Bilfte melbete, sowie andere, die ich von Gö-milichtepe expedirte, richtig auf der tilrtischen Gesandtschaft vor. Der gute Chanbichan hatte fie mit mahrem Eifer besorgt.

Habichi Bilal, Habichi Jufuf und einigen Fußgangern mich von bem Groß der Derwischkaravane trennen mußte, weil die übrigen nicht so leicht Miethkamele auftreiben konnten wie wir. Da wir in Etrek keine Nachricht von ihnen erhielten, waren wir schon febr besorgt, daß diese Armen aus Mangel an Gelegenheit uns nicht folgen könnten. Groß war daber unsere Freude, als wir sie alle wohlbehalten mit der erwarteten Karavane ankommen Wir umarmten und füßten uns mit einer Berglichkeit, saben. als wenn wir alle Brüber waren, die nach jahrelanger Trennung fich nun wiedersähen. Am meisten war ich bewegt, als ich Sabschi Salih und Sultan Mahmub, ja alle meine Bettlergefährten um mich herum versammelt sab, benn obwol ich Sabschi Bilal als meinen nächken Freund betrachtete, so muß ich boch gesteben, daß ich mich allen ohne Unterschied innigst zugethan fühlte. Da bie trüben Gewäffer bes Etref uns das lette fuße Waffer bieten follten, bis wir uns nach zwanzigtägiger Reise an den Ufern bes Drus laben konnten, fo rieth ich, die Gelegenheit nicht unbenutt zu laffen und uns zum letten mal an Thee fatt zu trinken. Wir stellten daber die größten Theegefäße auf, ich bot mein frisch= gebackenes Brot an, und noch lange erinnerten wir uns an die Ueppigkeit bes bei unferm Wiederseben gefeierten Reftes.

Unterdeß langte auch der Kervandaschi an, unser Führer und Beschützer in der Wüste. Da mir viel daran gelegen war, vor ihm in gutem Lichte zu erscheinen, so ging ich auch bald zu ihm in Begleitung von Habschi Salih und Habschi Messud, die meiner auf dem Wege schon erwähnt hatten. Man stelle sich meine Berwunderung und zugleich Bestürzung vor, als Amandurdi (das war sein Name), dieser wohlbeleibte und gutmütdige Turkmane, meinen Freunden mit großer Auszeichnung, mir aber mit auffallender Kälte begegnete. Je mehr Habschi Salih sich bemühte, das Gespräch auf mich zu lenken, desto gleichgültiger wurde er; alles, was er sprach, beschränkte sich auf die Worte: "Ich kenne diesen Hadschi schon." Ich faßte mich, um meine große Verlegenheit nicht zu verrathen; schon wollte ich gehen, als Ilias, der auch zugegen war, einen zornigen Blick auf den neben

ihm sigenden Emir Mehemmed, ben berüchtigten Opiumeffer, warf und ihn damit als Urbeber biefes Borfalls anklagte. Wir ent= fernten uns, und taum war diese Scene Sabichi Bilal mitgetheilt, als er zornig wurde- und ausrief: "Dieser elende, betrunkene Afghane äußerte icon in Stret, bag unfer Sabichi Reichib, ber im Roran und Arabischen sein Lehrer sein könnte, ein verkappter Frengi mare" (dazu fügte er ein dreimaliges Estagfarullah! d. h. Gott verzeihe meine Sunde), "und obgleich ich ihm verficherte, daß wir ibn aus ben handen bes Gesandten unsers großen Sultans empfangen, daß er einen Reisebrief (Bag) mit dem Siegel des Chalifen \*) bei sich hat, so will er bennoch nicht glauben und verharrt in seiner Lästerung. Wie ich sehe, hat er auch bem Ker= vanbaschi ben Kopf verdreht, aber er wird es bereuen, wenn wir nach Chiwa kommen, benn bort, wo es Kabis und Memas gibt, werden wir ihn lehren, was es heißt, einen frommen Musel= man für einen Ungläubigen auszugeben."

Run fing ich an, bas ganze Geheimniß zu verfteben. Emir Mehemmed, von Geburt ein Kandaharer, ber nach ber englischen Occupation eines Verbrechens halber aus seiner Vaterstadt gefloben war, batte bäufig Gelegenheit gehabt, Europäer zu seben und mich an meinen Zügen als solchen erkannt. Er hielt mich baber vom ersten Augenblick an für einen geheimen Emissar, ber in seinem Bettlerincognito mit verborgenen Schähen reifte, bie er nach Belieben wurde ausbeuten konnen, da er fich einer mach= tigen Drobung, nämlich der Denunciation, bedienen konnte. Er wollte mich oft überreben, diese Bettler zu verlaffen und mit ihm in Gesellicaft zu treten; ich bemerkte barauf immer, bag Derwisch und Raufmann als sehr beterogene Elemente nicht zusam= menvaffen möchten, und daß von wahrer Freundschaft nur bann die Rede sein könnte, wenn er sich von dem Laster des Opium= essens lossagen und mit frommen Waschungen und Gebeten abgeben würde. Der hartnädige Widerstand, den ich übrigens leiften mußte, machte ibn wuthend, ba er aber seiner Gottlosigkeit

<sup>\*)</sup> Rachfolger Mohammeb's, b. b. ber Sultan von Ronftantinopel.

halber von den Hadschis gehaßt wurde, konnte ich seine öffent= liche Feindschaft als ein besonderes Glück ansehen.

Ungefähr zwei Stunden nach diesem Borfall ließ der Rervanbaschi, der nun das Commando der Karavane übernahm, uns anzeigen, daß jeder seinen Schlauch bier mit Waffer füllen sollte. ba wir erft nach brei Tagen wieber einen Brunnen antreffen wür= ben. Ich nahm baber mein Ziegenfell, ging mit meinen übrigen Gefährten nach dem Strome, und da ich die Qualen des Durftes bisjett nur wenig erfahren hatte, füllte ich meinen Schlauch nur nadlässig an. Deine Collegen machten mich auf meinen gehler aufmerksam, indem sie sagten, daß jeder Tropfen Baffer in der Bufte Leben ware, und ber Schlauch, biefe Quelle bes Lebens, von jedermann wie sein Augapfel gehütet würde. Nach getroffe= nen Borbereitungen wurden die Ramele bepackt, der Kervanbaschi ließ alle zählen und es fand sich, bag unfere Karavane aus un= gefähr 80 Kamelen und 40 Reisenden bestand. Bon biesen waren 26 wehrlose Habschis, die übrigen ziemlich gut bewaffnete Jomut= turkmanen, mit einem Debegen und einem Afghanen. Bir bilbeten also eine jener kleinen Karavanen, die nach echt orienta= lischer Manier alles ben Schicksalmen überlassend sich auf ben Weg begeben. Nachdem alles aufgesessen war, sollten wir von ben turkmanischen Begleitern, die uns bis jum Rande der Büste gebracht, Abschied nehmen. Die Fatiba des Lebewohls wurde einerseits von Habschi Bilal, andererseits von Rulchan angestimmt, und wirklich bange mußte mir werden, wenn ich von bem Segen bes lettern gunftige Auspicien für unser gefährliches Unternehmen hoffen follte. Nach dem letten Amen, dem bas unvermeibliche Streichen des Bartes folgte, brachen beibe Barteien in entgegengesetter Richtung auf; unsere frühern Begleiter, als fie den Etref überschritten und uns aus den Augen verloren hatten, schickten uns durch einige Schuffe den letten Gruß zu. Wir nabmen von bier die gerade Richtung gegen Norden.

## VII.

Der Kervanbaschi besteht barauf, baß ber Berfasser teine Rotizen schreiben soll. — Gib Mehemmed's und seines Brubers ebles Benehmen. — Der Führer verliert ben Weg. — Körentagi, alte, wahrscheinlich griechische Ruinen. — Kleiner und Großer Ballan. — Altes Bett bes Orus. — Blutrache. — Leiben burch Durst.

13. Mai 1863. Ohne bas minbeste Anzeichen eines etwa an den Spuren von Ramelen oder andern Thieren zu erkennenden Beges ging unsere Karavane nach Norden, bei Tage sich nach ber Sonne richtend, bei Nacht nach bem Nordstern, ben die Turkmanen seiner Unbeweglichkeit halber Temir Rasit, ben eisernen Bflod', nennen. Die Ramele waren in einer langen Reihe aneinander gebunden und von einem Fußgänger geleitet, und obwol es keinen besondern Shrenplat gab, sah man doch eine gewiffe Auszeichnung barin, sich nabe bei dem Kervanbaschi ju befinden. Die Strede jenfeit bes Etref, die ben Borbergrund ber Großen Bufte bilbet, wird mit bem Namen Bogdapla bezeichnet. zwei Stunden nach Sonnenuntergang gingen wir auf einem fandigen Boben, der nicht besonders loder war und nur fleine wellenartige Erhöhungen batte. Allmählich hörte der Sand auf und gegen Mitternacht hatten wir einen festen glatten Lehmboden unter uns, fodaß die regelmäßigen Schritte der fernen Ramele in der stillen Nacht gleich Taktschlägen widerhallten. Die Turkmanen nennen diese Stellen Takir, und da die, auf der wir uns befanden, eine rothliche Karbe hatte, führte fie den Namen Rifil-Tafir. Wir maridirten ununterbrochen bis nabe bor Tages=

anbruch, batten im gangen aber kaum feche Meilen guruckgelegt, weil man die Ramele im Anfang nicht anftrengen wollte, befon= bers aber weil die Buffelthiere, die hauptpersonen unserer reifenden Gesellicaft, von denen noch dazu eins in intereffanten Umftänden war, mit ihren ichwerfälligen Körpern felbst dem Schritt ber Ramele nicht folgen konnten. Es war daber Raft= ftunde bis 8 Uhr Morgens des 14. Mai, und während die Ramele fich an Difteln und andern Pflanzen ber Bufte fättigten, batten wir Zeit, unfer Frühstud zu nehmen, bas beute noch lururios war, da unsere Schläuche noch reichlich mit sußem Waffer verseben waren. Wir konnten so unser schweres ungefäuertes Brot unter sugen Schluden binabgleiten laffen. Da wir nabe aneinander gelagert waren, bemerkte ich, wie der Rervanbaschi mit Ilias und ben Chefs meiner Gefährten immer auf mich blidend fic unterredete. Ich konnte ben Gegenstand ihrer Unterhaltung leicht errathen, that aber, als ob ich gar nichts merkte, und nachdem ich eifrig im Koran umbergeblättert hatte, ftand ich auf und machte Miene, an der Gefellschaft Antheil zu nehmen. Als ich mich einige Schritte genähert hatte, kamen mir ber brave Ilias und Sabichi Salih entgegen, riefen mich auf bie Seite und sagten mir, daß ber Kervanbaschi Schwierigkeiten mache. mich auf die Reise nach Chiwa mitzunehmen, da ihm mein Ausseben sehr verdächtig erscheine; er fürchte besonders den gorn des Chan, da er vor einigen Jahren einen frengischen Gesandten nach Chiwa gebracht, der mabrend diefer einzigen Reife ein treues Conterfei des ganzen Wegs genommen und mit seiner Teufels= kunft keinen Brunnen, ja keinen Sügel auf bem Baviere vergeffen batte. Der Chan sei hierüber sehr aufgebracht gewesen, habe zwei ber Nachrichtgeber hinrichten laffen, und er felbst, ber Rervanbaschi, habe nur durch besondere Fürsprache sein Leben retten können. "Nach vielen Einwendungen, daß wir dich doch bier in der Bufte nicht zurudlaffen konnten", fagten meine Freunde, "haben wir ibn fo weit überredet, daß er dich mitnimmt unter der Bedingung, baß du bich erstens untersuchen läßt, ob bu feine Zeichnungen oder hölzerne Redern (Bleiftifte), wie die Frengis zu baben pfle=

gen, bei dir hast, und zweitens, daß du versprichst, teine geheis men Notizen von den Bergen und Wegen zu nehmen; widrigensfalls mußt du gleich in der Mitte der Wüste zurückbleiben."

Ich hörte bies alles gang geduldig an, nachdem man aber geendet hatte, stellte ich mich hochft aufgebracht, wandte mich an habschi Salih und sagte ihm so laut, daß es der Kervanbaschi felbst boren konnte: "Habschi, du haft mich in Teheran gesehen, bu weißt, wer ich bin, fage Amandurdi (fo bieß der Führer unserer Karavane), daß es sich für ihn als redlichen Mann burchaus nicht geziemt, auf die Worte eines trunkenen Binamas (ein Menfc, ber sein Gebet nicht verrichtet), wie ber Afghane ift, zu achten. Mit Religion läßt fich nicht spaßen, er soll mich nicht wieder in biesem gefährlichen Punkte angreifen, benn in Chiwa wird er wiffen, mit wem er zu thun bat." - 3ch forie die letten Worte so laut, daß sie in der ganzen Karavane gebort wurden, und meine Collegen, besonders bie armern, in Gifer geriethen und, batte ich fie nicht zurudgehalten, alle über Emir Debemmed, ben böswilligen Afghanen, hergefallen maren. Am meisten war von diesem Auftritt ber Kervanbaschi selbst betroffen, und ich borte, wie er ben von vielen Seiten ihm gemachten Borftellungen immer mit einem Chudaim bilir, b. h. Gott weiß! antwortete. Er war ein außerst redlicher, gutmuthiger Mann, boch Orientale, ber nicht so sehr aus Bosheit als aus Borliebe für das Mysteriose mit aller Gewalt in mir einen verkappten Frembling entbecken wollte, obwol er andererseits sich in manchen Religionsfragen (Meffele) von mir Unterricht geben ließ und icon in Gomuich= tepe gebort hatte, daß ich in vielen Büchern bemanbert mare.

Der Kunstgriff hatte, wie gesagt, für diesmal meine Gesahr vermindert, doch sah ich zu meinem größten Bedauern, daß
der Verdacht mit jedem Schritt größer ward und es mir viel
Mühe kosten würde, über unsern Weg auch nur die kleinsten
Rotizen zu machen. Sehr besorgt machte es mich, daß ich nicht
nach den Namen der einzelnen Stationen fragen durfte. In der
Wüste, wie groß sie auch immer sei, haben die Nomaden, die
deren einzelne Dasen bewohnen, jedem Ort, jedem hügel und

jedem Thale einen besondern Namen gegeben, sodaß ich, wenn ich genauen Nachweis bekommen hätte, jeden Punkt auf der Karte von Mittelasien bezeichnen könnte. List gegen List mußte angewendet werden, und die spärlichen Rotizen, die ich über diese Wege sammeln konnte, sind die karge Frucht eines Kunstgriffs, mit dessen Beschreibung ich den Leser nicht langweilen will. Wie bitter ist es für den Reisenden, wenn er nach langen Kämpsen und großen Gesahren den ersehnten Quell erreicht hat und seine lechzende Seele doch nicht laben kann!

Nach 8 Uhr begaben wir uns wieder auf den Weg, doch wurde unser Marich, nachdem wir zwei Stunden ununterbrochen gegangen waren, immer langfamer. Einige Turkmanen fliegen ab und waren febr beschäftigt, die kleinsten Sügel rechts und links forgfältig zu untersuchen. Wie ich nachher erfuhr, wollte einer unserer Reisegefährten, Eid Mehemmed, das Grab seines im vergangenen Jahre bei einem Angriffe bier gefallenen Brubers auffinden; er hatte auch einen Sarg mitgebracht, um bie Leiche nach Chiwa zu transportiren. Es mag ungefähr. 2 Uhr Nachmittags gewesen sein, als wir anhielten und man sich an= schidte, bas glüdlich gefundene Grab ju öffnen. Rachdem man unter Recitirung ber tiblichen Gebete und Koranstellen, woran auch ich eifrigen Antheil nehmen mußte, die halbverwefte Leiche in ben Sarg gelegt und in Filz gepact hatte, gab uns ein Augenzeuge die Ginzelheiten bes Rampfes zum besten. Er wollte bamit ben Verstorbenen verherrlichen, was ihm auch wirklich gelang, denn die gepriesene That verdiente das edelste Lob. "Wir hatten in unserer Raravane", sagte ber Erzähler, "mehrere Berser, die von Chiwa nach Aftrabad gingen, unter diesen einen sehr reichen Raufmann, Namens Mollah Ragim, aus letterer Stadt, ber jahrelang von Verfien nach Chiwa Geschäfte trieb und sowol in Chiwa Gast bes Verstorbenen war, als auch auf bem Wege unter seinem Schute ftand. Das Schickfal fügte es fo, bag er sich vergangenes Jahr mit einer größern Summe nach seiner Beimat begab, und obwol er als Turkman gekleibet und unserer Sprace gang mächtig mar, murbe er bennoch von ben Baramfadeb (Baftarben) von Etret entbedt, die unserer Raravane sogleich entgegenkamen und uns angriffen. Sie waren uns an Rabl weit überlegen, tropbem unterhielten wir einen achtftundigen Rampf, und als wir zwei von ihnen getödtet hatten, riefen sie, wir moch= ten den fetten versischen hund (mas auf Mollab Kasim zielte) ihnen ausliefern, bann murben sie bas Gefecht abbrechen, ba fie mit uns nichts zu thun batten. Daß keiner von uns, am aller= weniasten ber Selige, bierein einwilligen konnte, ift leicht zu begreifen, und obwol der Berfer die umbergischenden Rugeln fürch= tend um Aufhören bat und sich ichon gefangen geben wollte, mußte der Kampf doch fortgesett werden. Bald darauf wurde er (auf die Leiche zeigend) von einer Rugel durchbohrt. Er fturzte vom Pferbe und die wenigen Worte, die er reben konnte, waren, daß er seinen Saft, den aus Kurcht wie ein Kind weinenden Berfer, seinem Bruder Gid Debemmed übergab, unter beffen Anführung wir den Rampf bis jum nächsten Morgen fortsetten, wo bie Rauber fich mit Berluft zurudzogen. Nachdem wir den Seligen bier begraben batten, zogen wir weiter, und drei Tage bar= auf wurde der Perfer unversehrt nach Astrabad gebracht."

Bur Trauerseier ließ Eid Mehemmed noch an diesem Orte Brot backen, das er an uns vertheilte, worauf wir aufbrachen, durch eine dürre, große Sbene gegen Norden haltend. Um unsern Zeitverlust wieder einzubringen, sollten wir, so hieß es, die ganze Racht ununterbrochen reisen. Es war ein überaus liebliches Wetter, und in meinem Korbe zusammengekauert ergöste ich mich lange an dem schönen Sternenhimmel, dessen Glanz in der Wüste noch weit erhabener ist. Endlich übersiel mich der Schlaf und ich mochte kaum eine Stunde geruht haben, als ich unsanst aufzgeweckt wurde und von allen Seiten rusen hörte: "Habsch, sieh' doch auf deine Kiblenuma\*) (Kompaß), wir scheinen uns verirrt zu haben." Ich erwachte und sah beim Lichte eines glühenden

<sup>\*)</sup> Riblenuma heißt eigentlich Kible (bie Stelle, wo Metta liegt, anzeigenb) und besteht aus einem unserer gewöhnlichen Kompasse, auf bem bie sübwest-liche Seite mit besonberm Zeiger markirt ift.

Stude Schwamm, daß wir uns ftatt in nördlicher in öftlicher Richtung befänden. Der Rervanbaschi erschraf, weil er fürchtete. baß wir in die Rabe ber gefährlichen Sumpfe gerathen waren, und beschloß, bis Tagesanbruch bier zu warten. Zum Glück waren wir erst seit einer balben Stunde, während ber himmel fich umwölkt hatte, von der Richtung abgekommen und erreichten trot bes Beraugs die festgesette Station, wo die ermüdeten Thiere zu ibrem Dornen- und Distelfutter losgelaffen murben. Stelle, wo wir lagerten, fab ich mit Erstaunen, daß meine Gefährten in großer Menge gelbe Rüben sammelten, die einen halben Fuß lang, daumendick und besonders schmachaft und suß waren; nur der innere Theil war hart wie Holz und ungenießbar, wie auch der wilde Knoblauch, der sich bier reichlich vorfand. benutte die Gelegenheit mich zu regaliren, indem ich eine gute Bortion gelbe Rüben zum Frühftuck fochte, eine andere gesotten in meinem Gürtel aufbewahrte.

15. Mai. Heute ging unser Weg durch eine wilde, von langen Graben durchschnittene Gegend, von ber ich borte, baß fie jedesmal eine andere Geftalt annimmt, jedesmal der vielen steilen Stellen halber andere Schwierigkeiten bietet. Die armen Ramele, von benen einige große Lasten hatten, litten unendlich, weil ber leichte Sand unter ihren Füßen wegglitt und fie, ba ein bestän= biges Auf= und Absteigen ftattfand, nur mühlam festen Juß faffen konnten. Auffallend ift es, daß man hier diese Thiere mit einem Seil aneinander bindet, beffen eines Ende am Schweif bes vorangebenden, das andere in der durchbohrten Rafe des folgenden be= festigt ift. So ist es recht grausam anzusehen, wenn ein Thier in dieser verketteten Linie ein wenig stehen bleibt und vom vor= bern oft so lange nachgezogen wird, bis der Strid unter graß= lichen Schmerzen bes folgenden abreißt. Um diese armen Geicopfe zu iconen, ftieg alles ab, wo ber Weg ichlecht murbe; auch beute geschah dies, und obwol ich in dem tiefen Sande sehr ju leiben batte, mußte ich vier Stunden, wenngleich langfam, ununterbrochen ju Ruß geben. So begegnete ich mehrmals dem Rervanbafchi, ber mich seit bem letten Auftritt mit Söflichkeit überhäufte. Besonders zugethan schien mir sein Nesse, ein junger, offenherziger Turkman aus Chiwa, der seit vorigem Jahre seine junge Shehälfte nicht gesehen hatte, und im Gespräch immer auf seine Dwa (Zelt) kam, wie er nach islamitischen Schicklichkeitsbegriffen seine Frau nennen mußte.\*) Chali Mollah (dies war sein Name) hatte sogar volles Zutrauen zu meinem Derwischscharakter und ich war sehr erstaunt, als er mich ersuchte, in meinem Koran ein Fal (Prognostiton) für seine Familie nachzuschlagen. Ich machte den gewöhnlichen Hokuspokus, schloß die Augen und öffnete glücklicherweise seine Stelle, wo von Weibern die Rede ist (denn die Stellen Mumenin und Mumenat kommen häusig vor) Die Auslegung des arabischen Textes, denn hierin liegt die eigentzliche Kunst, entzückte meinen jungen Turkman, er dankte mir, und ich war höchst erfreut, daß ich seine Fteundschaft gewonnen hatte.

Bisjetzt war es noch gar nicht bekannt, welchen von den drei Wegen unsere Karavane eigentlich einschlagen würde. Die Versheimlichung des Plans ist hier, wo man keinen Augenblick vor einem Ueberfall sicher ist, äußerst nothwendig. Obwol man uns nichts sagte, war es doch vorauszusehen, daß der Mittelweg gewählt werden würde, da unser Wasser schon auf der Neige war und wir nothgedrungen morgen zu einer Cisterne kommen mußten, die nur dann zugänglich ist, wenn Friedensverhältnisse den Jomutschäfern von Atadah dis dahin vorzudringen erlauben. Unser Abendmarsch war heute ein glücklicher, nur einigemal riß die Kamelkette, einige Minuten später wurde dies bemerkt und es mußten dann Leute nachgeschickt werden, um die zurückgebliebenen Thiere aufzusuchen. Die Karavane setzt während dieser Zeit ihren Weg fort und damit der in der sinstern Nacht Aussegeschickte sich nicht veriere, wird einer in der Karavane dazu bes

<sup>\*)</sup> Rach ben Satungen bes Islam ift es äußerst unschicklich, von seiner Frau zu sprechen. Man brückt sich in Metaphern aus, in benen totum pro parte genommen wirb. So nennt ber Tilrke seine Frau in Gesellschaft harem, Familia, ober Tscholt Tschobschut, ber Perser Chane ober Ajal il Avlab — ersteres bebeutet Haus, letzteres Weibeskinb —, ber Turkman Owa, ber Mittelsasiate Balatschaft, welches Kinder beißt.

stimmt, mit ihm aus der Ferne ein Zwiegespräch zu unterhalten. Die traurig klingenden Worte find in der düstern Nacht seine Wegweiser; doch webe dem Armen, wenn ein Gegenwind diese unhörbar macht!

Am nächsten Morgen (16. Mai) wurde in nordöstlicher Rich= tung bie Gebirgsfette bes Roren = tagi entbedt. Die trächtige Buffeltub nöthigte uns zu einem langsamen Schritte und erft nachmittags tamen wir so nabe, daß wir die Umrisse der niedern Theile bes Gebirgs unterscheiben konnten. In Etrek borten wir. baß wir bei ber berrschenden Friedensstinknung bier Somuts antreffen würden, man war aber ber Sache nicht ficher, und alles war böchst gespannt, ob der freudige Umstand sich wirklich bestätigen wurde, ober ob die Berge verlaffen waren und wir fürchten müßten, von einem feindlichen Schwarm überrumpelt zu werben. Gin beherzter Turkman wurde jur Untersuchung ausgeschickt und alles begleitete ihn mit erwartungsvollen Bliden. Als wir uns allmählich dem Gebirge näherten, murben auch einzelne Relte entbedt, die Kurcht verschwand und man war nur neugierig, welchem Stamme die Campirenden angehörten. meine Reisegefährten sich an dem Anblick des Kören-tagi und seiner grunen Thaler ergötten, pochte mein Berg bor Freude, als wir uns ben von diesem Gebirge weftlich sich erstreckenben Rui= nen, wahrscheinlich griechischer Abkunft, näherten. Ms das Ge= birge sichtbar murbe, bemerkte ich zugleich im Subwesten eine ein= zelne Säule, die in der Ferne wie eine lebende kolosfale Figur ins Auge fiel. Als wir bas Plateau mehr hinanstiegen, fand ich in berselben Richtung eine zweite Säule, etwas plumper und nicht so boch wie die erste; und bict am Gebirge hatte ich bie unter dem Ramen Meschedi=Mifrijan bekannten Ruinen fo nabe zu meiner Linken liegen, daß ich die einzelnen Theile genau unterscheiben konnte. Da bier lauter Jomuts lagerten, wurde befoloffen, einen Rafttag zu halten, an welchem man einige Ramele taufen wollte, was für mich febr erwünscht war, ba mir Gelegenheit geboten murbe, die Ruinen etwas näher zu besichtigen.

Ich ging ben nächsten Morgen (17. Mai) in Begleitung unfers Ilias und einiger Sabichigefährten babin, die ich mit Lift bazu bewogen batte, ba fie es nicht für rathsam bielten, ben von Didins (Genien) bewohnten Ort zu besuchen. Er mar eine halbe Stunde Wegs von unserm Lager entfernt, obwol die bobe Mauer des noch aufrecht stebenden Bierecks sowie die zwei unversehrten und die zwei balb zusammengestürzten fuppelartigen Thurme näher zu liegen schienen. Um die bobe Mauer, die 6-8 Ruß breit und 40-50 Fuß lang ift, läuft eine etwas niedrigere, bie gegen Guben icon gang eingestürzt ist. Sie muß als Bormert zu bem noch auf= recht ftebenben Caftell gebient baben, benn bas Ganze, fo wie es fich unter ben übrigen Ruinen erhebt, betrachte ich als ein ebemaliges Festungswert, als beffen Erganzung ich noch bie großartige Wafferleitung erwähnen muß, die in füdöstlicher Richtung ber persifden Gebirgskette zuläuft und von dorther aus einer Entfernung von 150 englischen Reilen Trinkwaffer zugeführt bat. Wegen meines febr beschränkten Biffens in Archaologie und Architektur muß ich mein Urtheil in Betreff biefer bochft intereffanten Ruinen felbft als incompetent anerkennen, nur bes griechischen Ursprungs bin ich beswegen sicher, weil ich die bier gefundenen Quadratziegel mit denen von Somuschtepe und Kisil Man (Alexander's Mauer) sowol in Qualität als auch in Größe und Farbe ganz identisch gefunden habe. \*) Außer diefen habe ich noch auf der nördlichen Spite des Kören-tagi eine Gruppe von Ruinen geseben', die wir bei Nacht passirten, und die, soweit ich es im Finstern unterscheis ben konnte, aus fechs einzeln baftebenden Rapellen beftanden.

Heute war unsere Karavane von Saufen der hier wohnenden Nomaden besucht, auch Geschäfte murben abgeschlossen zwischen

<sup>\*)</sup> Die Turkmanen erzählten mir, ben Ursprung ber Ruinen betreffend, baß Gott aus besonberer Liebe zu seinen braven Turkmanen die Raaba statt nach Arabien erst hierher verlegt hätte, baß aber ein grüner Teufel, ber zugleich hinkend war, Namens Kölleng (b. h. grüner Hinkender), von bem auch die Göllen abstammen, bieselbe zerstörte. "Diese frevelhafte That des Ahnen", meinte der wilbe Etymolog, "ist Ursache, daß wir mit dem Stamme immer in Feindschaft leben."

ben Raufleuten und Miethern unserer Raravane und zwar auf Dabei forberte man mich zur Schreibung eines Schuldfcheins auf, und ich war febr erftaunt, ju feben, bag ber Schuldner seinen Bechsel, anstatt ibn bem Gläubiger gur Sicherung ju übergeben, felbft einftedte, und bie Sache fo nach turkmanischer Sitte richtig abgemacht war. Als ich ben Gläubiger nach biefem sonderbaren Berfahren fragte, antwortete er: "Was gebt mich bas Schreiben an, bas muß ber Schuldner bei fich behalten. bamit er fich an seine Schuld erinnere." Abends, als wir zur Abreise fertig waren, beschenkte uns Madame Buffel mit einem gesunden Ralb, mas ben Kervanbaschi sehr erfreute. Diesem fiel es aber erst ein, als wir schon unterwegs waren, daß das schwache Ralb ben Marich zu Fuß nicht mitmachen konnte und er für einen bequemen Blat auf irgendeinem Ramele forgen mußte. ich und Sabidi Bilal eine Redicheme batten, fo fielen aller Augen auf uns, und man ersuchte uns, unsern einen Blat dem neugeborenen Kalbe abzutreten. Mein Freund war klug genug, fic dienstfertig zu zeigen, mit der Bemerkung, daß er aus Freundicaft zu mir, ba ich mit meinem lahmen Fuße nicht überall figen könnte, gern die Redicheme mit jedem andern Blat vertausche. Doch kaum war fein Blat dem jungen Kalbe übergeben, als ber höchst üble Geruch meines neuen vis-a-vis mir ben mahren Beweggrund meines Freundes zeigte. Bei Nacht ging es leidlich, benn da wurde nur mein Schlummer burch bas baufige Bloten gestört, bei Tag aber, besonders wenn es heiß wurde, war es faum auszuhalten. Glücklicherweise endete meine Qual balb, ba bas Ralb icon am zweiten Tag ber Buftenreise erlag.

Bon heute (18. Mai) rechneten wir zwei Tage bis zum Großen Balkan und von da noch 12 Tage bis nach Chiwa, also im ganzen 14 Tage, während welcher Zeit wir vier Brunnen mit bitterm Salzwasser sinden und keiner Seele begegnen sollten. Da wir Mitte Mai waren, so hofften unsere Führer, daß wir in den bekannten Niederungen einiges Regenwasser (Kak genannt) sinden würden. Die Schläuche hatten wir mit dem lehmigen Wasser zwei schlechten Cisternen von Kören-tagi gefüllt, das Rütteln

auf den Ramelriiden hatte es in formlichen Schlamm verwandelt und es bekam einen fehr widerlichen Geschmad; noch dazu mußten wir fparfam bamit umgeben, weil man erft eine Station nach bem Großen Baltan bas erfte Rat zu treffen glaubte. Unfer Marsch begann, ba alles schon eingeübt war, ganz regelmäßig au werben. Täglich machten wir gewöhnlich dreimal halt, jedesmal anderthalb ober zwei Stunden lang, vor Sonnenauf= gang, wo wir unser Brot für den ganzen Tag zu baden pflegten, ju Mittag, um ben Thieren und Menschen bei ber sengenden Site ein wenig Rube zu vergönnen, und vor Sonnenuntergang, um unfer karges Abendmahl zu verzehren, welches aus bem oft erwähnten Brote und einigen abgezählten Tropfen Baffer bestand. Meine Freunde sowie auch die Turkmanen hatten jeder etwas Schaffett mit, bas sie jum Brot agen und von bem sie mir auch antrugen, ich nahm es aber nicht an, weil ich überzeugt war, daß nur große Mäßigkeit die Qualen des Durftes vermindern und den Rörper für alle Müben abharten konnte. Die Segend, bie wir durchzogen, bestand aus festem Lehmboden, ber nur bier und da einige armselige Kräuter hatte, meistens aber jene kahlen Stellen bilbete, die von der Durre geborften durch die aberartigen Riffe die bunteften Formen barboten. Und wie ermüdend wirkt . biese traurige Chene, aus ber jebe Spur bes Lebens verbannt ift, auf den Reisenden, und wie wohl thut es ihm, wenn er die Station erreicht und von ber wellenartigen Bewegung bes Ramels sich auf einige Minuten ausruhen tann!

Den nächsten Mittag (19. Mai) entbeckten wir eine dunkelsblaue Wolke gegen Norden. Es war der Kleine Balkan, den wir schon morgen früh erreichen sollten, und von dessen Größe, Schönsheit und Reichthum an Mineralien die Turkmanen mir soviel erzählten. Unglücklicherweise wurde an diesem Abend unser sonst wachsamer Kervandaschi vom Schlase überwältigt und der an die Spize gestellte Kamelführer brachte uns in eine Gesahr, die uns allen das Leben hätte kosten können. Es gibt nämlich am Fuße des Kleinen Balkan viele jener gesährlichen Salzsümpfe, die, mit einer dicken weißen Kruste überzogen, vom übrigen sesten Lande

nicht unterschieben werben können, da alles in gleichem Mage von ber oft fingerbicken Salzlage bedeckt ift. So waren wir icon fo weit auf jenen Stellen vorgebrungen, daß die Thiere burch bas Schwanken des Bodens unter ihren Rugen trop alles Antreibens jum Steben gebracht wurden. Wir fprangen ab, und man bente fich meinen Schreden, als ich, auf ber Erbe ftebend, mich wie in einem schwankenben Nachen fühlte. Die Befturzung war allge= Der Kervanbaschi rief, daß alles an seinem Blate steben bleiben sollte, da nur bei Tagesanbruch an einen Ausweg zu benten mare. Der ftarte Sodageruch mar fast unerträglich, und wir mußten brei Stunden warten, bis die erften Strahlen ber befreienden Morgenröthe erschienen. Der Rudweg batte viele Beschwerden, boch waren wir alle frob, benn ber himmel war uns gnädig gewesen. Wären wir nur etwas weiter bineingekom= men, fo hatte leicht ber lodere Boben fich öffnen und einen Theil, ja vielleicht die ganze Karavane mit Mann und Maus verschlingen können. So wenigstens sagten mir die Turkmanen.

Es war 10 Uhr morgens (20. Mai), als wir den von Sud= west nach Nordost sich erftredenden Rleinen Balfan erreichten und, mit beffen nördlichem Ende parallel laufend, auch ein Vorgebirge bes Großen Balkan, aber nur in ichmachen Umriffen, entbeckten. Der Kleine Balkan, an beffen fuß wir nun lagerten, bilbet eine ziemlich ununterbrochene Rette von gleichmäßiger Sobe, die un= gefähr 12 Meilen lang ift; fie ift zwar nicht so burr und nacht wie die Gebirge Berfiens, auf manchen Stellen ift Gras ju finden, im übrigen bat er größtentheils eine blaugrauliche Farbe. Die Höhe des Gebirgs ist nach dem Augenmaß auf 2-3000 Fuß anzugeben. Unser Weg ging diesen und den folgenden Tag (21. Mai) immer an bemselben entlang, bis wir gegen Abend am Fuße des Borgebirgs des Großen Balkan ankamen. obwol ich nur einen Theil in ber Rabe seben konnte, fand ich mit Recht jum Unterschiede ben Großen benannt, weil er sich burchschnittlich, soweit er dem Auge erreichbar ift, burch größern Umfang und größere Bobe auszeichnet. Wir befanden uns an einem östlich liegenden Theil besselben, die eigentliche Rette bes Großen Balkan, die bis an die User des Kaspischen Meeres ausläuft, hat mehr die Richtung von Süden nach Norden und soll, wie ich in Chiwa und unter den Turkmanen hörte, reich an edeln Mineralien sein, was aber nur dann glaubwürdig wäre, wenn das Urstheil von competentern Richtern käme.

Im ganzen war unser heutiges Abendlager nicht ohne Reiz, denn als die untergehende Sonne auf die lieblichen Thäler des Kleinen Balkan ihre letten Strahlen warf, war ich nahe daran, mir einzubilden, ich sei in einer Gebirgsgegend. Die Segend wäre schön zu nennen, wenn nicht die schreckliche Dede, die große Berlassenheit sie in einen Trauerschleier hüllte. Das Auge blickt immer in größter Furcht umher, ob es nicht einen fremden Renschen gewahr wird, denn jedes menschliche Wesen, dem man in der Wüste begegnet, muß mit gespannter Wasse empfangen werden.

Eine Stunde nach Sonnenuntergang murde der Aufbruch beschloffen. Der Kervanbaschi zeigte uns an, daß wir eigentlich erft von hier in die mabre Bufte gelangen wurden, und obwol wir bem Aussehen nach alle erprobte Wanderer waren, hielt er es bennoch für unumgänglich nothwendig, uns zu bemerken, daß wir lautes Reden und Geschrei bei Tag und bei Nacht möglichst vermeiden, baß von nun an jeder sein Brot vor Sonnenuntergang backen follte, da man hier bei Nacht kein Feuer anzunden durfe, um nicht seine Stellung bem Feinde ju verrathen, daß wir in unsern Gebeten stets um Amandschilit, b. h. Sicherheit, beten und gur Reit ber Gefahr auch nicht wie Weiber gittern follten. Schwerter, eine Lanze und zwei Flinten, natürlich mit Lunten versehen, wurden unter uns vertheilt, und weil man mich als einen der Bebergten anfah, erhielt ich ein Feuergewehr mit giem= lich viel Bulver und Blei, muß aber offen gesteben, daß diese Borbereitungen mir nicht die rofigsten hoffnungen einflößten.

Rachdem wir die Balkangebirge verlassen hatten, zeigte mir der Kompaß trot aller Verheimlichung, daß wir die mittlere Straße gewählt hatten. In Kören-tagi hatten wir die Nachricht erhalten, daß 50 Karaktschi aus dem Stamme Tekke sich in der Umgegend der Gebirge herumtrieben; der Kervandaschi berücksichtigte das

aber nur so weit, daß er den Brunnen und Stationsort Diche nak kujugu umging, bessen Wasser obnebin sehr salzig ift, und nur die Ramele, die erst drei Tage dursteten, erfrischen konnte. Es mag eben Mitternacht gewesen sein, und wir waren ungefähr zwei Meilen gegangen, als wir zu einem steilen Abhange gelang-Man ließ uns bier alle absteigen, und es bieß, wir wären am Döben, wie die Nomaden diefer Gegend bas alte Flußbett bes Drus nennen, und die Stürme und Regenguffe bes vergange= nen Winters hätten die vorjährigen, ziemlich gut erkennbaren Spuren bes Wegs nun wieder gang verwischt. Das alte Kluß= bett wurde in einer langen, frummen Linie durchschnitten, um einen Aufgang auf das jenseitige noch steilere Ufer ausfindig ju machen, und nur mit vieler Mühe wurde nabe vor Tages anbruch das bobe Blateau erreicht. Die Nomaden bringen in ihren Fabeln das alte Flußbett bes Drus mit ben Ruinen von Meschedi=Misrijan in Verbindung und behaupten, daß der Orus einst nabe an den Mauern des jur Raaba bestimmten Gebäudes vorbeigefloffen fei und fich erft fpater, aufgebracht über die Sunden des Röfleng, gegen Norden gewandt habe.

Je mehr ber Balkan binter unserm Rücken in ben blauen Wolken verschwand, besto größer, besto schrecklicher wurde die Majestät ber unabsehbaren Bufte. Ich mar früher ber Meinung gewesen, daß die Erhabenheit der Bufte nur dann auf unsere Seele einen Einbruck machen kann, wenn die Phantafie den Bilbern Farbe und Bestimmtheit verleiht. Doch ich hatte mich geirrrt. Ein Miniaturbild ber Bufte hatte ich in den Riederungen meines theuern Baterlandes gefeben, eine größere Skizze später, als ich in Persien einen Theil ber Salzwüste (Deschti Ruwir) burchschritt; boch wie ganz anders waren bier meine Gefühle! Richt Einbilbung, wie man fälschlich behauptet, die Natur felbst gundet die Fadel ber Begeifterung an. Ich versuchte es manches mal, die buftern Farben ber Bufte badurch zu verklaren, bag ich mir Städte, reges Leben in der Nabe vorstellte, doch vergebens, die unabsehbaren Sandhügel, die schredliche Todesftille, die gelbrothliche Farbe ber Sonne beim Auf- und Untergang, alles verkunbete, bag wir in einer großen, vielleicht der größten Bufte bes Erbballs maren.

Gegen Mittag (22. Mai) lagerten wir bei Jeti firi, so genannt von den fieben Brunnen, die bier einft eriftirten; von die= fen gaben brei ein febr falziges, übelriechendes Waffer, bie andern vier waren ganglich versiegt. Da der Kervanbaschi bie Hoffnung aussprach, am Abend etwas Regenwasser anzutreffen, fo wollte ich ben kleinen Ueberreft in meinem Schlauche, obwol mehr Lehm als Wasser, doch nicht mit ber bittern, widrigen Aluffigfeit der Brunnen vertauschen. Die Kamele murden daraus getrankt, auch einige meiner Gefährten gebrauchten sie und ich staunte, wie lettere mit den Bierfüßlern im Trinken wetteiferten. fie lachten über meine Ermahnungen gur Mäßigkeit, bereuten aber fpater febr, fie misachtet zu baben. Rach furgem Salt brachen wir wieber auf und passirten eine unter ben übrigen Sandhügeln hervorragende Erhöhung, auf der zwei leere Redichemes ftanden. Man sagte mir, daß die Reisenden, die darin geseffen, bier in ber Bufte umgekommen feien, und daß jede Stelle, die einft Menschen zum Aufenthalte gedient, bei den Turkmanen in Achtung ftebe und beren Berftorung als eine Sunde betrachtet werde. Sonberbarer Aberglaube! Menschen verkaufen und Länder verwüsten wird als Tugend angesehen, und ein Holzkorb steht in Achtung, weil darin ein Mensch gesessen hat! Die Bufte und ihre Bewohner sind in der That sonderbar und auffallend, und der Leser wird sich noch mehr wundern, wenn ich ihm erzähle, was uns denselben Abend begegnete. Als es fühler wurde, stieg ich ab, um in Begleitung des Kervanbaschi und anderer Turkmanen das gehoffte Regenwasser aufzusinden. Wir waren alle bewaffnet und jeder ging in einer andern Richtung. 3ch folgte dem Rervanbaschi, und wir mochten ungefähr 40 Schritt gemacht haben, als biefer auf einige Spuren im Sande aufmerkfam wurde und gang betroffen ausrief: "hier muß es Menschen geben." Wir zünde= ten unsere Lunten an und gelangten, von der immer deutlicher werdenden Spur geleitet, an die Mündung einer Söhle. Da aus ben Eindrücken im Sande ju ichließen war, daß wir es nur mit einem Menschen zu thun hatten, so brangen wir balb in die Höhle ein, und ich sah mit unbeschreiblichem Grauen einen halb verwilderten Mann mit langem Haar und Bart in einer Kleidung aus Sazellensell, der nicht minder betroffen aufsprang und mit gefällter Lanze und entgegenstürzte. Während ich mit unaussprechlicher Ungeduld die ganze Scene beobachtete, war in den Zügen meines Begleiters die größte Ruhe zu bemerken; als er den Halbwilden erblickte, senkte er seine Wasse und ein leises Amandol, d. h. Friede über dich, murmelnd verließ er die grauenvolle Stätte. "Kanli dir" (ein Blutbehafteter ist er), sagte der Kervandaschi, ohne daß ich ihn zu fragen gewagt hätte. Erst später erfuhr ich, daß dieser Unglückliche vor einer gerechten Blutzache\*) sliehend schon jahrelang Sommer und Winter in der Wüste umherirrte. Menschen kann und darf er nicht sehen.

Betrübt vom Anblick dieses armen Sünders vergaß ich, daß wir auf unserer Excursion statt süßen Wassers nur Blut entdeckten; auch unsere Gefährten kehrten leer zurück, und der Gedanke, daß ich heute Abend die letzten Tropsen des süßen Schlammes trinken würde, machte mich zittern. D Wasser, theuerstes aller Elemente, dachte ich, warum habe ich deinen Westh nicht früher erkannt! Verschwenderisch gebraucht man deinen Segen, ja in meinem Vaterlande fürchtet man ihn sogar, und was möchte ich jetzt darum geben, wenn ich nur 20 Tropsen der göttlichen Flüssigkeit bekommen könnte!

Ich aß nur einige Bissen Brot, die ich in heißes Wasser eintauchte, weil ich hörte, daß dasselbe nach dem Sieden seinen bittern Geschmack verliert. Ich war darauf vorbereitet, alles zu dulben, dis wir etwas Regenwasser antressen würden, so sehr schreckte

<sup>\*)</sup> Die Blutrache wird hier selbst von der Religion geduldet, und ich war in Etrek Augenzenge, wie ein Sohn seinen Stiefvater in Gegenwart der Mutter und Gemahlin erschoß, weil es sich herausstellte, daß berselbe an dem Tode seines vor acht Jahren gestorbenen Baters mitschuldig war. Sehr charakteristisch ist, daß die Leute, die sich zum Begräbniß einsanden, die Mutter trösteten, dem Sohn aber wegen der frommen That, die er vollsührt, gratulirten.

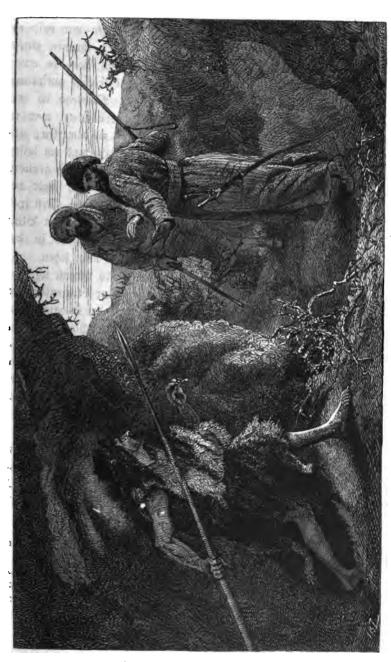

mich ber Ruftand meiner Gefährten, die alle an beftiger Diarrhöe Einige Turkmanen, besonders ber Rervanbaschi, ftanden febr in dem Berbacht, autes Waffer verborgen zu baben, boch in ber Bufte gilt jede Absicht auf ben Schlauch für eine Absicht auf bas Leben, und man würde für wahnsinnig erklärt werden. wollte man von jemand Baffer gelieben haben ober jum Gefchenk verlangen. Heute Abend verspürte ich nicht die mindeste Luft mehr, auch nur ben kleinsten Biffen Brot ju genießen und fühlte große Mattigkeit, denn die hite des Tags mar unbeschreiblich. Als ich eben kraftlos ausgestreckt balag, sab ich, daß sich alles um ben Kervanbaichi brangte; man winkte auch mir, mit meinem Baffergefäß berbeizukommen. Die Worte Baffer! Baffer! gaben mir Kräfte, ich sprang auf und war freudig überrascht, als ich fab. bak ber Rervanbaschi jedem aus ber Karavane ungefähr zwei Gläser reinen, sußen Wassers gab. Der brave Turkman erzählte uns, daß es icon jahrelang feine Gewohnheit in ber Bufte mare, eine gute Quantität Waffer verborgen zu balten, um es zu einer Beit auszutheilen, wo er miffe, baß es jedem erwunscht kame; bies ware eine große Sewab (fromme That), denn ein turkmaniiches Sprichwort fagt: "Gin Tropfen Wasser, bem Durftigen in ber Bufte gespendet, mascht die Sunden von hundert Jahren ab."

Den Grad dieser Wohlthat zu ermessen ist ebenso unmöglich wie den Genuß zu beschreiben, den der Trunk süßen Wassers versichaffte. Ich sühlte mich vollauf gesättigt und dachte, es nun wiesder drei Tage lang aushalten zu können. Mit dem Trunke war ich glücklich, aber mit meinem Brote ging es mir nicht so gut. Mattigkeit und Mangel an Appetit hatten mich etwas träge gemacht, und ich glaubte anstatt des Holzes, von dem wir etwas weit entsernt waren, den Kamelkoth, unser gewöhnliches Brennmaterial, verwenden zu können. Aber auch von diesem hatte ich zu wenig gesammelt. Ich steckte den Teig in die heiße Asche und entdeckte nach einer halben Stunde, daß die Hige nicht hinreichend war. Schnell eilte ich nach Holz, aber als ich es anzündete, wurde es dunkel und der Kervandaschi schrie mir zu, ob ich denn die Karavane den Räubern verrathen wollte. Ich mußte also das

Reuer auslöschen und mein ungefäuertes Brot in balbgebackenem Ruftande mitnehmen. Den nächften Morgen (23. Mai) war unsere Station Roymat Ata, bas einst einen jest versiegten Brunnen batte; übrigens mar babei tein großer Schabe, ba fein Baffer wie das der übrigen Brunnen dieser Gegend ungenießbar ift. Ru unferm Unglud murbe die Site, besonders in den Bormittagsftunden, wirklich unerträglich. Die Sonnenstrahlen erwärmen oft auf einen Ruft tief ben burren Sand, und ber Boben wird fo beiß, daß selbst der wildeste Mittelasiate, der immer jede Kußbekleidung verschmäht hat, sich bier ein Stück Leder in der Form einer Sandale unter die Sohlen binden muß. Rein Bunder, daß mein gestriger Labetrunk bald vergessen und ich aufs neue ben schrecklichen Qualen bes Durftes überlaffen war. Ru Mittag fündigte der Kervanbaschi uns an, daß wir dem berühmten Ballfabrts = und Stationsort Rahriman Ata nabe waren und zur Er= füllung der frommen Pflicht absteigen und eine Viertelstunde zu Ruf zum Grabe bes Beiligen wandern follten. Man ftelle fic meine Bein vor, als ich, von hige und Durst kraftlos und ermattet, meinen Sit verlaffen und mich ber Pilgerschar anschließen mußte, um eine gute Biertelstunde zu bem noch bazu auf einer Anhöhe liegenden Grabe zu geben und mit ausgetrodneter Reble Telkine und Korancitate wie ein Besessener mitzubrüllen. grausamer Beiliger, bachte ich, hattest bu bich nicht anderswo begraben laffen konnen, um mir die Sollenmarter beines Befuchs zu ersparen? Ganz außer Athem stürzte ich vor dem Grabe nieber, bas 30 Ruß lang und mit Widberhörnern, einem Zeichen ber Suprematie in Mittelasien, bedeckt war. Der Kervanbaschi erzählte uns, daß der darin Rubende ein Riefe ebenfo lang \*) wie sein Grab war, und daß er vor unzähligen Jahren die hier

<sup>\*)</sup> Die Orientalen lieben es, ihre heiligen auch burch förperliche Größe ju verherrlichen. In Persien habe ich mehrere Riesengraber gesehen, ja selbst in Konstantinopel am assatischen Ufer bes Bosporus, am sogenannten Josuaberge, existirt ein langes Grab, bas die Türken als das des Josua der Bibel, die Griechen als das des Gercules verebren.

befindlichen Brunnen gegen die Angriffe der bösen Geister, die sie mit Steinen verstopfen wollten, vertheidigte. Ringsherum waren mehrere kleine Gräber zu sehen, Ruhestätten armer Reisender, die an verschiedenen Orten der Wüste durch Räuber oder Elemente umgekommen waren. Die Nachricht von den Brunnen, die unter der Obhut des Heiligen standen, erfreute mich, ich hoffte trinkbares Wasser zu sinden, und eilte dermaßen, daß ich zuerst an dem bezeichneten Orte anlangte. Ich sah bald die einer brauenen Pfüße ähnliche Quelle und füllte meine Hände; es war, als hätte ich Sis angefaßt, ich führte die Nässe zu den Lippen, und welche Marter! keinen Tropfen konnte ich hinunterbringen, so bitter, so gesalzen, so übelriechend war das eiskalte Wasser! Meine Wuth und Niedergeschlagenheit hatten keine Grenzen, und es war dies das erste mal, daß ich ernstlich um mein Schicksal besorgt war.

## VIII.

Gewitter. — Gazellen und wilbe Efel. — Ankunft auf bem Plateau Kastantir. — Altes Bett bes Oxus. — Befreundetes Lager. — Annäherung von Reitern. — Gasavat. — Einzug in Chiwa. — Boshafter Angriss bes Afghanen. — Jusammenkunft mit bem Chan. — Der Versasser wird aufgeforbert, Proben tilrkischer Schreibkunst zu geben. — Ehrenkleiber als Belohnung für Köpfe von Feinden. — Hinrichtung von Gesangenen. — Besondere Art der Hinrichtung von Frauen. — Kungrat. — Des Versassers letzter Segen au ben Chan.

Ein Gewitter, erst einige Stunden lang in der Ferne borbar, bas um Mitternacht näber fam, schickte uns einige schwere Tropfen und war ber Bote, ber bas nahe Ende unserer Qual ankundigte. Gegen Morgen (24. Mai) hatten wir bas äußerste Ende des Sandes, durch den wir drei Tage lang uns durch= gearbeitet hatten, erreicht, und waren überzeugt, auf dem lehmi= gen Boben unfers heutigen Wegs Regenwaffer anzutreffen. Rervanbaschi hatte unterdeß aus den vielen Spuren von Gazellen und wilden Efeln unfere hoffnung im voraus bestätigt gefunden, verheimlichte es aber, eilte voraus und mar wirklich so glücklich, mit seinem Späherauge einen kleinen See von Regenwasser zuerft zu entdecken und der Karavane anzuzeigen. Su! Su! (Wasser! Wasser!) schrie alles vor Freude auf, und ohne noch getrunken zu haben, waren viele und auch ich von der blogen hoffnung gefättigt und beruhigt. Bur Mittagsstunde kamen wir bei ber Stelle an, wo wir später außer ben von fern gesebenen noch mehrere andere Gruben voll des allerfüßeften Regenwaffers ent= bedten. 3ch mar einer ber erften, ber mit Schlauch und Gefägen berbeifturzte, nicht um zu trinken, sondern zu sammeln, ebe das

Waffer von der Menge aufgerührt und in Schlamm verwandelt war. Nach einer halben Stunde faß alles in der größten Wonne bei seinem Frühstück, und es ift schwer, ja fast unmöglich, von unserer Freude einen Begriff ju geben. Bon dieser Station, die ben Namen Deli Ata führt, bis nach Chiwa hatten wir ununterbrochen unfere Schläuche mit füßem Waffer gefüllt, und von ba an war unsere Reise in ber Bufte, wenngleich keine angenehme, boch wenigstens eine rubige zu nennen. Abends kamen wir an eine Stelle, wo ein formlicher Frühling berrichte. Wir lagerten swischen ungabligen kleinen Seen, Die vom iconften Wiesenkrang umgeben waren, und es erschien mir wie ein Traum, wenn ich an unfere gestrige Lage jurudbachte. Um unfere Freude voll= kommen zu machen, wurde mitgetheilt, daß die große Furcht vor Neberfällen auch ichon vorüber mar, nur bes Abende follten wir noch bas Reueranzunden unterlaffen. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Söbne der Bufte diese unerwartete Waffer= fülle einzig und allein unserm frommen Habschicharakter zuschrie-Wir füllten bier die Schläuche und setten froben Muthes unfern Bea fort.

Diesen Abend erreichten wir ben mit so vieler Sehnsucht erwarteten tiefen Graben, an beffen entgegengesetter Seite bas Bla= teau Raflankir (Tigerfeld) liegt, und von wo an das Territorium bes Chanats von Chiwa beginnt. Das Hinaufsteigen auf ben beinabe 300 Fuß boben Rand bes Plateau war für Menschen und Thiere ziemlich ermubend, ebenso fteil und boch foll, wie ich borte, fein nördliches Ende fein. Das Ganze bietet einen fonder= baren Anblick bar; soweit bas Auge reicht, scheint die Stelle, auf ber wir uns befinden, wie eine Insel aus dem Sandmeere bervorzuragen. Die Grenzen bes tiefen Grabens find hier wie auf seinem norböstlichen Ende, das wir in zwei Tagen (25. und 26. Dai) erreichten, dem Auge unerreichbar. Wenn den Aussagen ber Turkmanen zu glauben ift, fo find die beiden Graben alte Flußbette bes Drus, Kaffankir selbst aber eine ehemalige Insel, bie von allen Seiten von den erwähnten Graben umgeben ift. So viel ift gewiß, daß dieser ganze Strich Landes von der übrigen Bufte sich sehr unterscheidet, sowol in Bodenbeschaffenbeit und Vflanzenreichthum als auch burch die Menge der Thiere. die sich bier berumtummeln. Wir waren wol bisjett einzelnen Gazellen und wilden Eseln begegnet, aber wie erstaunte ich, hier hunderte zu seben, die in großen Scharen zusammen weideten. Es war, glaube ich, am zweiten Tag, den wir auf dem Raflanfir zubrachten, als wir gegen Mittag eine mächtige Staubwolke von Norden ber sich erheben saben. Der Kervanbaschi und die Turkmanen griffen zu ben Waffen, und unsere Ungeduld wuchs in dem Maße, als bie Staubwolke sich näherte. Endlich konnte man bemerken, daß das Ganze einer in Reih und Glied attakiren= ben Schwadron glich. Da ließen unsere Begleiter die Waffen sinken. Da ich Reugierde, einen antiorientalischen Fehler, nicht verrathen durfte, so batte meine Ungeduld keine Grenzen; die Staubwolfe kam mehr und mehr beran, und als fie ungefähr 50 Schritt entfernt mar, hörten wir ein Geräusch, als wenn Tausende von autgeübten Cavaleristen auf Commando halt gemacht Wir saben eine unzählige Menge wilder Efel, fraftig und lebhaft aussehende Thiere, die in einer gutgeschloffenen Linie stehen blieben, uns mit großer Aufmerksamkeit einige Augenblicke begafften, und als fie unfern beterogenen Charafter entbedten, auf einmal reißaus nahmen und mit Pfeilgeschwindigkeit sich gegen Westen entfernten.

Von der Seite nach Chiwa zu gesehen gleicht die Erhöhung des Kassankir einer förmlichen Mauer, so horizontal ist der Kand, und so glatt, als wenn das Wasser sich erst gestern zurückgezogen hätte. Wir machten von hier nur einen Tagemarsch und gelangeten am 28. Mai morgens zu einem See, Schor Göl (Salzsee) genannt, der die Form eines Rechteck und 12 englische Meilen im Umsang hat. Hier wurde beschlossen, eine sechsstündige Kast zu halten, damit jeder den schon lange nothwendigen Gusl\*), die

<sup>\*)</sup> Gusl ift die Baschung bes ganzen Körpers, die nur in besondern Fällen nöthig ift. Die üblichen Baschungen vor ben fünf Gebeten bes Tags beißen Abbest in der Türkei, Bubbu im Arabischen und Teharet in Mittelasien.

von der Religion vorgeschrieben sind, vollziehe, besonders da heute eben Cibi Rurban, einer ber angesehensten Reiertage bes Islam, Meine Gefährten öffneten bei biefer Gelegenheit ihre Ran= gen, jeder von ihnen batte ein hemd zu wechseln, nur ich nicht. Sabici Bilal wollte mir eins borgen, boch ich folug es ab, weil ich überzeugt war, daß, je armlicher mein Aussehen, besto größer meine Sicherheit sei. Lachen mußte ich, als ich hier zum ersten mal in einen Spiegel sab und mein von fingerdicker Staub= und Sandfrufte bedecttes Gesicht erblicte. An manchen Stellen in ber Bufte hatte ich mich wol waschen konnen, doch unterließ ich es absichtlich, um mich durch bie Krufte vor der brennenden Sonne au ichüten. Das war mir freilich nur wenig gelungen, und viele Spuren davon werde ich lebenslänglich als Erinnerungszeichen behalten. Uebrigens mar nicht nur ich, sondern alle meine Gefährten entstellt durch das Tejemmun, einen Erfat des Abdest, den ber Prophet für die wasserlose Buste befohlen hat, wo man sich mit Sand und Staub waschen muß und daher noch unreiner wird. Nach beendeter Toilette bemerkte ich, daß meine Freunde nun wirklich im Vergleich mit mir wie herren aussahen. Man batte Mitleid und wollte mir einige Rleidungestude borgen, ich bantte jedoch mit der Bemerkung, daß ich warten wollte, bis der Chan von Chiwa mich kleiden murde.

Unser Weg ging vier Stunden lang durch ein dürres Gehölz, hier Jilgin genannt, wo wir einem Ösbeg begegneten, der
aus Chiwa kam und Neuigkeiten über die dortigen Verhältnisse
mittheilte. Wenn der Andlick dieses Reiters uns freudig überraschte, so war das nichts im Vergleich mit meinen Gefühlen,
als ich nachmittags einige verlassene Lehmhäuser erblickte, denn
Mauern oder sonstige Anzeichen eines Hauses hatte ich seit Karatepe (Grenze Persiens) nicht gesehen. Diese Hütten waren vor
einigen Jahren noch bewohnt gewesen und wurden zu dem östlich
sich erstreckenden Medemin gerechnet. Unter diesem Ramen versteht man den Landstrich des Chanats Chiwa, der sich am weitesten südlich in die Große Wüste, bei uns die Hyrkanische genannt, erstreckt. Dieser Theil wurde erst vor 15 Jahren von

Sambern, Reise.

Digitized by Google

einem Offizier Namens Mehemmed Emin urbar gemacht, woher er auch die Benennung Medemin, eine Abkürzung seines Namens, führt. Seit dem letzten Kriege lagen diese Gegenden wieder wüst und öde, und so geht es vielen Orten Turkestans, wie wir oft sehen werden.

Heute früh (29. Mai) fiel mir auf, daß wir die nord= öftliche Richtung, in der Chima liegt, mit einer ganz nördlichen vertauschten; ich forschte nach und erfuhr, daß wir ber Sicherheit balber einen Umweg machten. Der Osbeg, dem wir gestern begegneten, hatte gewarnt, wir möchten uns in Acht nehmen, ba die Tschaudors sich in offener Rebellion gegen den Chan befan= ben und ihre Alamane häufig diese Grenzorte überfielen. marschirten biesen Abend noch mit einiger Borsicht, und wer war glücklicher als wir, ba wir am nächsten Morgen rechts und links Reltgruppen saben und überall, wo wir passirten, die freundlich= lichsten "Aman geldingiz!" (Seid glücklich angekommen!) borten. Da unser Mias unter den bier Campirenden Freunde batte, ging er, um warmes Brot und andere Rurbangeschenke (Reiertagsbiffen) ju holen. Er tam reich beladen jurud, und vertheilte Fleisch, Brot und Kimis (ein saures, scharfes Getrant aus Stutenmilch) unter uns. Obwol wir nur eine kleine Stunde Raft bielten, fo saben wir bennoch viele gottesfürchtige Nomaden ankommen, um unfern handedruck zu empfangen und fo eine beilige handlung auszuüben. Der Segen war bier ein guter Artikel, denn ich hatte für vier oder fünf Formeln eine Menge Brot und einige Stücke Kamel =, Pferde= und Schaffleisch bekommen. idritten mehrere . Jan (fünstliche Bemässerungsgräben) und gelangten mittags zu einer verlaffenen Citabelle Namens Chanabab, beren quadratförmige hobe Mauer in einer Entfernung von brei Meilen sichtbar war. hier brachten wir den Nachmittag und Abend ju; die Sonne war glühend und es war febr wohlthuend, im Schatten ber Mauer zu schlummern, obwol ich auf bloger Erbe lag und einen Stein jum Kopfkissen hatte. Wir verließen Cha= nabad, das 25 Meilen von Chiwa entfernt ift, noch vor Tages: anbruch und waren febr erstaunt, auf unserm ganzen Tagemarich

(30. Mai) kein einziges Zelt zu sehen; abends befanden wir uns sogar zwischen hohen Sandhügeln, und ich glaubte aufs neue in die Wüste versetzt zu sein. Wir waren eben mit unserm Thee beschäftigt, als die auf die Weide geschickten Kamele wild umherzulausen ansingen. Man hatte kaum vermuthet, daß sie von jemand verfolgt würden, als fünf Reiter sichtbar wurden, die im Galop auf unser Lager zueilten. Die Theeschalen mit Flinten vertauschen und eine gute Plänklerlinie aufstellen, war das Werk eines Augenblicks. Die Reiter kamen indeh langsam heran, und die Turkmanen erkannten bald an dem Schritt der Pferde, daß wir uns glücklicherweise geiert hatten und statt Feinde ein befreundetes Geleit bekamen.

Den nächsten Morgen (31. Mai) kamen wir in ein ösbegi= iches Dorf, das zu Afjap geborte; bier ist die Bufte zwischen Comuischtepe und Chiwa gang zu Ende. Die Ginwohner des genannten Orts, die ersten Osbegen, die ich zu seben Gelegenheit hatte, waren febr gute Leute. Der Landesfitte gemäß besuchten wir die Häuser und bielten eine reiche Ernte durch unsere Fatibas. Rach langer Zeit sab ich hier wieder einige Artikel, die aus dem theuern Westen kamen, und mein Berg pochte vor Freude. batten beute noch die Wohnung unfers Ilias erreichen konnen, benn hier beginnt schon ein von diwaer Jomuten bewohntes Dorf Namens Afjap, aber unser Freund war ein wenig eitel, er wünschte, daß wir nicht als unerwartete Gafte kamen; wir übernachteten daber zwei Stunden von feiner Wohnung bei fei= nem reichen Onkel Allabnast Bap \*), der uns mit besonderer Auszeichnung bewirthete. Unterdeffen konnte Blids feiner Frau unfere Ankunft anzeigen lassen, und wir hielten ben darauf folgenden Morgen (1. Juni) unsern Ginzug, indem uns unzählige Mitglieber seiner Familie und entferntere Verwandte zur Bewillkomm= nung entgegeneilten. Er bot mir ein zierliches Belt zur Wobnung an, ich zog aber seinen Garten vor, ba dieser Bäume hatte,

<sup>\*)</sup> Ban ober Bi, in ber Türkei Ben, heißt ein vornehmer Berr.

nach deren Schatten meine Seele schmachtete. Lange hatte ich beren keine gesehen!

Während meines zweitägigen Aufenthalts unter ben halb civilisirten, d. b. balb ansässig gewordenen, Turkmanen fiel mir am meisten auf, welchen Widerwillen diese Romaden gegen alles haben, was haus ober Regierung beißt. Obgleich fie einige Jahrbunderte lang neben den Osbegen wohnen, haffen sie die Sitten und Gebräuche berfelben, meiden ihren Umgang, und obwol stamm= und sprachverwandt, ist der Ösbeg in ihren Augen ebenso fremd wie ein Hottentot für uns. Rachdem wir uns ein wenig ausgeruht hatten, ging es ber hauptstadt zu, wir passirten Gasawat, wo eben Wochenmarkt war und der erste Anblick von diwai= schem Leben sich barbot, und übernachteten auf einer Wiese vor Scheichlar Ralefi, wo ich die größten und unverschämtesten Mücken in meinem Leben angetroffen habe. Ramele und Reisende wurben bie ganze Racht gepeinigt, und es war mir nicht am besten zu Muthe, als ich morgens, ohne auch nur ein Auge zugethan zu haben, mein Ramel besteigen mußte. Glücklicherweise murbe bie Qual ber Schlaflosigkeit unter bem Eindruck ber iconsten Frühlingsnatur, die immer üppiger wurde, je mehr wir uns Chima näherten, balb vergessen. Ich glaubte früher, daß Chima mir beswegen so schön vorgekommen sei, weil es einen Contrast gegen die Wüste bildete, beren Schreckensgestalt mir noch por Augen schwebte. Aber ich finde Chiwas Umgebung mit seinen fleinen burgförmigen Sawlis \*), die von hoben Bappeln beschattet find, mit seinen schönen Wiesen und Aeckern, selbst beute, nachbem ich die reizenosten Theile Europas wiedergesehen habe, noch immer icon. Satten die Dichter bes Drients ihre Leier bier er= tonen laffen, so hatten sie würdigern Stoff gefunden als in bem ichredlich muften Berfien.



<sup>\*)</sup> Hawli, beffen wörtliche Bebeutung Strahl ift, wird hier im Sinne unsers Worts hof genommen. In bem Hawli find Zelt, Stallungen, Frucht-tammer und sonstige Räume, die zur Behausung eines Ösbeg (Landbewohner) gehören.

Auch die Hauptstadt Chiwa selbst, wie sie mitten in diesen Gärten mit einigen Kuppeln und Thürmen sich erhebt, macht aus der Ferne gesehen einen ziemlich günstigen Sindruck. Cha=rakteristisch ist es, daß eine dünne Zunge der Großen Sandwüste von Merw bis auf eine halbe Stunde der Stadt nahe kommt, um hier noch einmal den grellen Contrast von Leben und Tod hervorzuheben. Die Erdzunge ist unter dem Namen Töjesitschti bekannt, und wir waren schon vor den Stadtthoren, als wir noch die Sandhügel sahen.

Wie mir am 3. Juni vor den Thoren Chiwas zu Muthe war, wird der Leser sich vorstellen können, wenn er an die Gefahr benkt, ber irgendein Berbacht, fo leicht bervorgerufen burch meine auffallenden europäischen Züge, mich aussette. Ich wußte febr wohl, daß ber Chan von Chima, beffen Graufamteit felbft bie Tataren misbilligten, bei einem folden Berbacht viel ftrenger verfahren wurde als die Turkmanen. Ich hörte, daß der Chan alle verdächtigen Fremden zu Sklaven machte, daß er bies erft unlängft mit einem Binduftaner von angeblich fürstlicher Abkunft that, ber jest wie die übrigen Sklaven jum Schleppen der Rano= Mein Inneres war aufgeregt, aber nenwagen bestimmt war. bange war mir durchaus nicht. Ich war burch die stete Gefahr abaebärtet, ber Tod, der so leicht die Folge meiner Abenteuer sein konnte, schwebte mir schon drei Monate lang vor Augen. und anstatt zu zittern bachte ich selbst in ben bedrängteften Augen= bliden an Mittel, die Wachsamkeit des abergläubischen Tyrannen zu täuschen. Unterwegs hatte ich genaue Erkundigungen einge= zogen über alle vornehmen Chiwaer, die in Konstantinopel gewesen waren. Man nannte mir am häufigsten einen gewiffen Schüfrullab Bay, ber sich 10 Jahre lang als Gefandter am hofe bes Sultans aufgehalten hatte. Ich erinnerte mich auch dunkel, ihn im Sause Mi Pascha's, jezigen Ministers bes Aeußern, mehrmals gesehen ju haben. Diefer Schüfrullah Bay, bachte ich, tennt Stambul und seine Sprache, Sitten und Bornehmen; ob er will oder nicht, ich muß ihm meine frühere Bekanntschaft aufdringen, und ba ich in der Rolle eines Stambuli felbst ben Stambuli täuschen fann,

so wird der frühere Gesandte des Chans von Chiwa mich nicht entsarven können, und muß meinen Zwecken dienen.

Am Singange bes Thors erwarteten uns schon mehrere Chiwaer, die uns Brot und gedörrte Früchte auf die Kamele hinauf= reichten. Schon seit Jahren war keine so große Truppe von Sabschis in Chiwa angekommen, alles ftarrte uns mit Verwunberuna an, und die Ausrufungen: "Aman esen geldingiz!" (Seid wohlbehalten angekommen!), "Ha Schahbazim! Ha Arslanim!" (du mein Falke, du mein Löwe!) tonten uns von allen Seiten entgegen. Im Bazar angekommen stimmte Habschi Bilal einen Telkin an, ich ließ meine Stimme lauter als alle boren, und war wirklich gerührt, als mir die Leute Bande und Füße, ja die berabbängenden Feten meiner Rleidung mit einer Andacht füßten, als wäre ich ein Erzheiliger und eben vom himmel berabgekommen. Der Landessitte gemäß stiegen wir in der zum Mauthhaus bestimmten Karavanserai ab, wo die angekommenen Ballen und Menschen ftreng untersucht werden, wobei natürlich bie Aussage bes Chefs der Karavane am meisten gilt. eines Oberdouaniers versieht in Chiwa der erfte Mehrem (eine Art Rammerherr und Vertrauter des Chans); kaum hatte dieser an unfern Kervanbaschi die üblichen Fragen gestellt, als ber Afgbane sich bervordrängte und laut ausrief: "Wir haben nach Chiwa drei interessante Bierfüßler und einen nicht minder interessanten Aweifüßler gebracht." Da er mit der ersten Anspielung auf die in Chiwa noch nicht gesehenen Buffel, mit der zweiten aber auf mich beutete, fo war es kein Bunber, daß viele Augen fogleich auf mich fielen, und aus dem Geflüfter auch balb bie Worte Dichansis \*) (Spion), Frengi und Urus (Russe) borbar wurden. Ich bemühte mich, nicht zu erröthen, und war schon im Begriff, mich aus ber Menge jurudzuziehen, als ber Mehrem mich steben bleiben bieß und mit äußerst unhöflichen Ausbruden fich anschickte, mich zu verhören. Eben wollte ich antworten, als Habschi Salih, bessen Aeußeres Achtung einflößte, herzutrat und

<sup>\*)</sup> Eine Berbrehung bes arabifden Borts Dichafus.

bes Vorgefallenen unkundig mich mit den schmeichelhaftesten Ausbrücken dem Inquirirenden vorstellte, sodaß dieser ganz betroffen mir zulächelte und mich neben sich sizen lassen wollte. Obwol Habschi Salih mir zuwinkte, der Einladung zu folgen, that ich doch sehr beleidigt, warf einen zornigen Blick auf den Mehrem und entsernte mich.

Mein erfter Gang war ju Schufrullah Bap, ber ohne irgend= eine Kunction damals im Mebreffe von Mebemmed Emin Chan. bem iconften Gebäude Chiwas, eine Belle bewohnte. Ich ließ mich bei ibm als ein aus Stambul angekommener Efendi melben. mit ber Bemerkung, daß ich ibn bort kennen gelernt habe und nun auf ber Durchreise gern meine Aufwartung machen möchte. Die Anwesenheit eines Efendi in Chiwa, ein noch nicht vorgekom= mener Kall, erregte die Berwunderung des alten herrn, er tam mir baber felbst entgegen und war febr erstaunt, einen furchtbar entstellten Bettler in Lumpen gehüllt vor fich zu feben. Deffenungeachtet ließ er mich eintreten, und ich hatte nur im Dialett von Stambul einige Worte mit ibm gewechselt, als er fich mit immer wachsendem Gifer nach seinen zahlreichen Freunden in der türkischen Sauptstadt und ben Verhältniffen bes osmanischen Reichs unter bem neuen Sultan erkundigte. Wie gesagt, mar ich mei= ner Rolle ziemlich ficher; Schüfrullah Bay war einerseits außer fich vor Freude, als ich ihm über seine bortigen Bekannten ge= naue Auskunft gab, andererseits ergriff ihn ein Staunen, und er sagte zu mir: "Aber um Gottes willen, Efendi, was hat bich bewogen, in diese schredlichen Länder zu kommen und noch bazu von Stambul ber, diesem irbischen Paradiese?" 3ch antwortete mit einem tiefen Seufzer: Ja Bir! (D Bir, b. h. geistliches Oberbaupt), indem ich die Sand auf die Augen legte, mas ein Reichen bes schuldigen Gehorsams ift, und der gute Alte, ein ziemlich ge= bilbeter Muselman, konnte so leicht errathen, daß ich irgendeinem Derwischorden angehörte und von meinem Bir auf die Reise geschidt mar, eine Pflicht, Die felbst mit Lebensgefahr jeber Murid (Bögling eines Derwischorbens) erfüllen muß. Diese Aufklärung machte ihm Freude, er fragte nur noch nach bem Namen bes

Orbens, und als ich ihm Natischbendi nannte, wußte er schon, daß Bochara das Ziel meiner Reise war. Er wollte mir sogleich im genannten Medresse eine Wohnung geben lassen, ich lehnte dies aber auf meine Gefährten hinweisend ab und entsernte mich mit dem Versprechen, ihn recht bald wieder zu besuchen.

Ms ich in die Karavanserai zurückfehrte, saate man mir, daß meine Reisegefährten ichon in einem Tekkie, einer Art Rlofter und Absteigequartier reisender Derwische, Namens Toschebas \*), ein Unterkommen gefunden hätten; ich ging also dahin und fand, daß man auch für mich eine Relle bereit gehalten hatte. Kaum war ich unter meine guten Freunde getreten, als sich alle wegen meines Ausbleibens erkundigten und ihr Bedauern ausdrückten, daß ich nicht zugegen gewesen mar, wie ber elende Afghane, ber mich compromittiren wollte, nicht nur von ihnen, sondern auch von ben Chiwaern mit Aluch und Schimpf verfolgt fich zurudziehen mußte. Sehr gut, bachte ich, wenn ber Berbacht unter bem Bolle gehoben ift, mit bem Chan kann ich leicht fertig werben, benn Schüfrullah Bay wird ihm gewiß meine Ankunft anzeigen, und ba die Regenten Chiwas immer die größte Achtung gegen ben Sultan bewiesen haben, so wird der jetige Herrscher es gewiß versuchen, einen Efendi beranzuziehen, ja sehr möglich, daß ich, ber erste Konstantinopolitaner, ber nach Charesm (politischer Name Chiwas) kommt, sogar mit Auszeichnung behandelt werde.

Meine Ahnung täuschte mich nicht. Am folgenden Tage kam ein Jasaul (Offizier des Hofs) zu mir, der ein kleines Geschenk vom Chan überdrachte, mit dem Besehl, ich möchte heute Abend in den Ark (Palais) kommen und dem Chan meine Fatiha geben, da dem Hafret (Titel der Herrscher in Mittelasien, unserm Majestät entsprechend) viel daran gelegen sei, von einem aus dem heiligen Lande gebürtigen Derwisch gesegnet zu werden. Ich versprach Gehorsam und begab mich eine Stunde früher zu Schükrullah

<sup>\*)</sup> So genannt von Tört Schahbas, b. h. bie vier Fallen ober helben, wie man bie vier Könige nennt, beren Grab fich hier befindet und bie Beranlassung zu ber frommen Stiftung waren.

Bah, der, da er bei der Audienz zugegen sein wollte, mich zu dem nahen Schlosse des Königs begleitete und mir unterwegs einige kurze Anweisungen im Betreff der Ceremonien gab, die ich dem Herrscher gegenüber zu beobachten hätte. Er erzählte mir auch von seinem gespannten Berhältniß zu dem Mehter (einer Art Minister des Innern), der in ihm einen Rivalen fürchtete, ihm überall zu schaden suche, und vielleicht auch mir, als von ihm eingeführt, nicht zum besten begegnen würde. Da der Kuschbegi (erster Minister) und der ältere Bruder des Königs auf einem Feldzuge gegen die Tschaudors waren, so war provisorisch der Mehter der erste Beamte des Chans. Es war von der Sitte gedoten und für mich nothwendig, mich zuerst ihm vorzustellen, da er in einem Borhose am Eingang des Thors, das direct zum Chan führte, sein Bureau unter einer Halle aufgeschlagen hatte.

Da eben zu dieser Stunde fast jeden Tag Ars, d. h. öffentsliche Audienz, gehalten wurde, so waren der Haupteingang sowie alle Räume der königlichen Wohnung, die wir durchschritten, mit Bittstellern jeder Klasse, jedes Seschlechts und Alters angefüllt, die im allergewöhnlichsten Hausanzuge, viele Weiber sogar mit Kindern auf dem Arm, der Audienz gewärtig waren; eingeschrieben wird niemand, und dersenige wird zuerst vorgelassen, der sich am besten vordrängen kann. Die Wenge machte uns überall Platz, und ich war höchst erfreut, als die Weiber, mit Fingern auf mich zeigend, einander sagten: "Sieh", das ist der Derwisch aus Konstantinopel, er wird jetzt unsern Chan segnen; Gott möge seine Worte erhören!"

Ich fand ben Mehter, wie mir bezeichnet worden war, unter einer Halle, umgeben von seinen Schergen, die jedes seiner Worte mit einem Lächeln der Billigung begleiteten. Man sah an seinem gebräunten Teint und seinem langen bis auf die Brust herabfallenden dichten Bart, daß er Sart, d. h. persischen Ursprungs, war. Sein plumper Anzug, besonders seine große Pelzmüße, paßten sehr zu seinen plumpen Zügen. Als er mich kommen sah, redete er lächelnd zu seiner Umgebung. Ich ging dreist auf ihn zu, grüßte ihn mit ernster Miene und nahm, wie es den

Derwischen gebührt, ben Chrenplat in ber Gesellschaft ein. Rachbem ich die üblichen Gebete gesprochen hatte, worauf alles Amen fagend ben Bart ftrich, wurden mit bem Mebter die gewöhnlichen Söflickfeitsformeln gewechselt. Der Minister wollte geistreich sein und bemerkte, daß in Konstantinovel auch die Derwische eine aute Bilbung batten und grabisch sprächen (obwol ich mich nur bes stambuler Dialetts bediente). Er sagte mir ferner, bag ber Hafret (hier erhob fich alles von seinen Sigen) mich zu seben munichte, und baf es ibm lieb fein murbe, wenn ich vom Sultan oder deffen Gefandten in Teheran einige Zeilen mitgebracht hatte. Ich bemerkte barauf, daß meiner Reise keine irbischen Awede gu Grunde lägen, daß ich von niemand etwas muniche und nur meiner persönlichen Sicherheit halber einen Ferman mithabe, ber mit der Tugra (Siegel des Sultans) verseben sei. 3ch übergab ihm damit meinen gedruckten Paß, und nachdem er genanntes großherrliches Zeichen ehrerbietig gefüßt und auf feiner Stirn gerieben batte, erhob er sich, um bem Chan ben Bag einzuhändigen, fam balb barauf zurück und hieß mich in die Audienzhalle eintreten.

Schütrullah Bay trat zuerst ein, ich mußte einige Augen= blide warten, bis die nöthigen Vorbereitungen getroffen waren, benn obwol ich als Derwisch angekündigt wurde, so ermangelte ber mich Ginführende boch nicht ju bemerten, daß ich in Ronstantinopel alle vornehmen Baschas kenne und man daber bei mir einen möglichst guten Gindruck gurucklassen moge. Nach einigen Minuten wurde ich von zwei Jafauls ehrfurchtsvoll am Arm aefaßt, der Borhang rollte auf und ich fah vor mir Seid Mehem= med Chan Babischahi Charesm oder Chan von Chiwa, wie wir ibn profaischer nennen wollen, auf einer terraffenartigen Erböhung figen, seinen linken Arm auf ein rundes seidensammtenes Bolfter ftübend, mit ber Rechten ein kurzes goldenes Scepter haltend. Dem vorgeschriebenen Ceremoniell gemäß erhob ich die Bande, was der Chan und die übrigen Anwesenden auch thaten, recitirte eine kleine Sura bes Koran, bann zwei Allahumu Sella und ein übliches Gebet, welches mit Allabumu Rabbena anfängt, und ichloß mit dem lauten Amen und bem Bartstreichen. Während

ber Cban sich noch ben Bart bielt, rief jeder "Kabul bolgaj!" (bein Gebet sei erbort!), ich naberte mich bem Berricher, er reichte mir bie Bande und nachdem wir ein Musafeba \*) gemacht, jog ich mich einige Schritte gurud und bas Ceremoniell war zu Ende. Run fing ber Chan an mich auszufragen über ben 3wed meiner Reise, über ben Gindruck, ben die Wufte, die Turkmanen und Chima auf mich gemacht hatten. Ich antwortete, baß ich viel gelitten babe, nun aber meine Leiden durch den Anblick ber bafretischen Dichemal mubarek (gesegneten Schönheit) reichlich belohnt feien; ich danke Allah, daß ich biefes boben Glucks theilhaftig geworden sei, und glaube in dieser besondern Gunst des Rismet (Fatums) ein gutes Prognostikon für meine fernere Reise zu seben. Obwol ich mich bemübte, ftatt bes bier unverständlichen ftambuler Dialekts ben ösbegischen ju gebrauchen, mußte ber König sich boch manches übersehen laffen. Er fragte mich ferner, wie lange ich noch bier zu bleiben gebenke und ob ich mit ben nöthigen Mitteln jur Reise verseben fei. 3ch antwortete, bag ich erst sammtliche Bei= ligen, die im gesegneten Boben bes Chanats ruhten, besuchen und mich dann zur Weiterreise anschicken wurde; meine Mittel betreffend sagte ich, daß wir Derwische uns mit solchen irbischen Pleinigkeiten nicht abgeben. Der Nefes (beilige Sauch), ben mir mein Bir (Orbenschef) auf die Reise mitgegeben, konnte mich vier bis fünf Tage ohne irgendeine Nahrung erhalten, und ich wünschte gar nichts, als Gott moge Se. Majestät 120 Jahre leben laffen.

Meine Worte schienen gefallen zu haben, benn Se. königliche Hoheit geruhten anzuordnen, daß man mir zum Geschenk 20 Dustaten und einen rüstigen Sel geben möchte. Ich lehnte ersteres ab mit der Bemerkung, daß es bei uns Derwischen eine Sünde wäre, Geld zu besitzen, bankte aber innigst für das andere Zeichen der allerhöchsten Huld, und erlaubte mir, auf das heilige Gesetz ausmerksam zu machen, welches einen weißen Sel zur Pilgerreise empsiehlt, den ich auch mir ausbat. Ich wollte mich schon ents

<sup>\*)</sup> Mufafeha beißt ber vom Roran vorgefcriebene Gruß, wobei bie Grugenben fich gegenseitig bie offenen Banbe reichen.

fernen, als der Chan mich ersuchte, wenigstens während meines furzen Aufenthalts in ber Sauptstadt sein Gast zu fein und zu meiner täglichen Verköstigung zwei Tenge (ungefähr 1 Fr. 50 Centim.) von seinem Sasnadar zu nehmen. Ich dankte berglich, sprach einen Schlußsegen und entfernte mich. Als ich durch die wogende Menge der Vorhöfe und des Bazars nach Hause eilte. grüßte mich alles mit ehrfurchtsvollem Selam Aleikum. Erft als ich mich zwischen ben vier Wänden meiner Zelle allein befand, athmete ich frei auf und war nicht wenig zufrieden, baß ber schrecklich wust aussehende Chan, ber in jedem Ruge seines Gefichts bas treue Bilb eines entnervten, blöbsinnigen und wilden Tyrannen gibt, gegen mich ausnahmsweise gut war und ich un= gestört, solange es meine Reit erlaubte, im Chanat umberzieben durfte. Den ganzen Abend schwebte mir das Bild des Chans mit seinen tiefgesunkenen Augen, bem bunnbartigen Rinn, ben weißen Lippen und ber zitternden Stimme vor. Welch glücklicher Rufall ist es für die Menschheit, dachte ich oft, daß der finstere Aberglaube der Macht und Blutgier solcher Tyrannen Grenzen sett.

Da ich größere Ausflüge ins Innere bes Chanats beabsich= tigte, so wollte ich meinen Aufenthalt in ber Hauptstadt möglichst abfürzen, das Sehenswertheste konnte bald gesehen sein, wenu nicht die wiederholten Einladungen des Chans, der Beamten und ber vornehmen Kaufmannswelt mir viel Reit geraubt batten. Nachdem man gehört hatte, daß die königliche Gunft mir jutheil aeworden war, wollte jeder mich in Gesellschaft aller hadichis zu Gast haben, und qualvoll war es für mich, an einem Tage fechs bis acht Ginladungen anzunehmen und ber Sitte gemäß in jedem Sause etwas ju genießen. Meine Saare sträuben sich, wenn ich daran bente, wie oft ich vor Sonnenaufgang zwi= schen 3 und 4 Uhr morgens vor einer koloffalen Schuffel mit Reis, der in Rett von Schafschwanz gebabet war, siten und mit nüchternem Magen zugreifen mußte. Wie febnte ich mich ba nach bem trodenen, ungefäuerten Brot in ber Bufte gurud, und wie gern hatte ich biefen tobtenben Lugus mit ber beilfamen Armuth vertauscht. In Mittelasien ist es Sitte, selbst bei jeder einfachen

Bisite den Desturchan (eine meistens schmuzige bunte Serviette aus grober Leinwand, auf der sich Brot für zwei Menschen besindet) vorzulegen, und der Gast muß einige Bissen essen. "Nicht mehr essen können" ist ein Ausdruck, den der Mittelasiate für unglaublich, ja für recht ungezogen hält. Meine Hadschicollegen gaben immer glänzende Beweise von ihrem bon ton, und ich staune, daß sie nicht geplatt sind von dem schweren Pilow, denn eines Tags hatte ich ausgerechnet, daß jeder von ihnen ein Pfund Schasschund zwei Pfund Reis (ungerechnet Brot, gelbe und weiße Rüben und Rettiche) genossen hatte und dazu ohne Nebertreibung 15—20 große Suppenschalen voll grünen Thees. In solchen Helbenthaten mußte ich natürlich zurücksiehen, und jedermann staunte, daß ich troß meiner Gelehrsamseit in den Büchern nur eine halbe Bildung hätte.

Nicht minder gequält wurde ich von ben Schöngeistern, nämlich den Ulemas der Stadt Chiwa. Diese Berren, die der Türkei und Konstantinopel por allem andern den Borzug geben, wollten von mir, als einem Sauptvertreter türkisch-islamitischer Gelehrsamkeit, Aufschluß haben über viele Mesele (religiose Fragen). Wie warm machten mich die bickföpfigen Osbegen mit ihren koloffglen Tur= banen, wenn sie eine Unterhaltung anfingen über die Borschrif= ten, wie man fich Bande, Fuße, Border- und Binterscheitel maschen, wie man ber beiligen Religion gemäß sigen, geben, liegen und schlafen muß u. f. w. Der Sultan (als anerkannter Nachfolger Mohammeb's) und seine Großen werden in Chiwa für Muster in der Bollftredung aller biefer wichtigen Gefete gehalten. Majestät der Raiser der Türkei wird bier als ein Muselman bezeichnet, der einen wenigstens 50 Ellen langen Turban bat, deffen Bart bis über die Bruft, beffen Rleider bis über die Jufgeben reichen, und man könnte sein Leben riskiren, wenn man erzählen wollte, daß er Ropf und Bart à la Fiesco geschoren hat, seine Rleider aber bei Dusetope in Paris anfertigen läßt. es wirklich leib, daß ich diesen oft gutmuthigen und liebenswür= bigen Menschen nicht die genügende Aufklärung geben konnte, aber wie hatte ich bas bei bem schroffen Gegensat unferer An=

with a se dan and unitaire, wentaftens wöhrend meine min au minis i be Jumifinde fein Gaft ju fein und e menter ... um bertoffinnta intet Tempe i ungefähr 1 St. 5 and the state of the second of eran man Smingfrann mit miterne unch. Ale ich burch ' bind den Brand auf Comes ramen bei Barnes nad Bante mitte mit ind mit printmebbellen Selan Aleiten. Erf n nur millin ben ner Banben meiner Belle allein befar anner in ter mit mit nur nare wenig partieben, daß ' armatina must mustaunde Dane, ber in febene Buge feines (! The last wine 300 and minerator, bliddinnigen und will i Commune tot, team mit menannemene aut war und id be retirt. manne s neme Beit tranbite, im Chanat umberid initial. Lin linnen Aband famebite mir bas Bill bes Co men turtermienen Augen, bem beinnbartigen Kintamirken einnen um ber amemben Stimme ver. Weld gibt frank in die Memister, dachte ich oft, daß ber fi Abernante ber Ram eine Bluttiger vicher Torgenen Grente

Mir bes Delumbes (eine mellen) identale fante Sie and gender Ariestand, auf ber fic Gret für gene Mariden der and benation, and he did may easy differ olds. "Mid of the firms is on Subtred, ber ber Similare facility, is the self-consecution. Here habitations is last allower from the last two, and if to, he is all passed in the sections filled, here telan 2 - 2 may receive a large 12

d Bochara richtet und ner Audiens febr beiß. 1, befonbers burchfdreiten ge gegen bie follten. Der bätte gebort. und eine blu= ge Beilen nach le. Ich wußte, ben Ruf eines magefragt batte. fcbrieb folgende ionig und herr! b niedrigfte Die= bonfdreiber find graphischen Stu-(eines perfifchen gefällt, ift eine terthänigft eingu=

übrigens in Konshr, und der Mehsen. Man hieß mich gereicht hatte, Ind die sich heute aussm Derwischcharakter herauspressen. Der seine Muthmaßungen Bemühungen fruchtlos nädig, und forderte mich em Schahmeister zu holen. Inung nicht wisse, man gab

schauungsweisen wagen können! Wenn wir nach Bochara kommen, wird uns dieser Gegenstand ausführlicher beschäftigen, hier wurde er nur deswegen berührt, weil es der erste Punkt war, an dem ich der interessanten Frage des Unterschieds zwischen oft- und west- islamitischer Civilisation begegnete.

Da das Töschebas (Rloster), das uns beherbergte, infolge bes großen Wafferbehälters und ber Moidee, die es einschlieft. als ein öffentlicher Plat betrachtet wurde, so wimmelte ber Hof immer von Besuchern beiberlei Geschlechts. Der Osbeg tragt einen kegelförmigen Belgbut, große, plumpe Juchtenstiefel und babei im Sommer nur ein langes Bemb. 3ch nahm fpater eben= falls biefe Rleidung an, ba es nicht für unanständig gehalten wird, solange bas hemb noch weiß ift, felbst im Bazar bamit zu Die Weiber mit ihren langen kegelförmigen Tur= banen, die aus 15-20 ruffischen Sadtüchern bestehen, muffen trop ber drückenden Hipe in ihre bichten Aleider vermummt und mit plumpen Stiefeln verseben die schweren Krüge mit Waffer nach Hause schleppen. Manchmal blieb eine an meiner Thur stehen und wünschte ein wenig Chafi Schifa (Gefundheitsstaub) \*) ober einen Nefes (heiligen Hauch), nachdem sie mir ihr wirkliches oder fingirtes Uebel geklagt hatte. Ich konnte diesen armen Geschöpfen, unter benen viele frappante Aehnlichkeit mit ben Tochtern Germaniens batten, die Bitte nicht abicblagen; fie bodten vor meiner Thur nieder, ich betaftete, die Lippen wie jum Gebet bewegend, ben schmerzenden Theil des Körpers und hauchte dreimal ftark barauf; bann ertonte ein tiefer Seufzer und manche wollten gleich von dem Augenblick an eine Linderung des Uebels verfpüren. Bas für die Müßigganger in Europa die Raffeebaufer, bas find in Chiwa die Moschechofe, die meistens einen großen Bafferbehälter haben und von den schönsten Platanen und Ulmen beschattet sind. Obwol wir erst Anfang Juni hatten, mar bie Site



<sup>\*)</sup> Diesen bringen bie Bilger von Mebina aus einem Sause mit, wo, wie man behauptet, ber Prophet gewohnt hat; berselbe wird von ben Recht-gläubigen als Mebicin gegen viele Krankheiten gebraucht.

hier ungemein drückend, ich mußte aber trozdem in meiner fensterslosen Zelle bleiben, benn sobald ich mich in den einladenden Schatten begab, ward ich gleich von einem Hausen umringt und mit den allerdümmsten Fragen geplagt. Einer wollte Religionssunterricht haben, der andere fragte, ob es auf der Welt noch mehr so schöne Orte wie Chiwa gebe, und der dritte wollte ein für allemal authentische Nachricht haben, ob denn der große Sultan wirklich sein tägliches Mittagssund Abendessen aus Mekka bestäme und dies von der Kaaba dis in das Palais zu Konstantinopel in einer Minute gelange. Wenn die guten Ösbegen wüßten, wie viel Château Lasitte und Margaux die großherrliche Tasel zur Zeit Abdul Medschich's zierten!

Intereffant mar mir von ben Bekanntschaften, die ich bier unter ben Blatanen machte, bie bes Sabschi Ismael, ben man mir als Konstantinopolitaner vorstellte und der einem solchen burch Sprache, Geberben und Kleibung trop feiner ösbegischen Abstammung so ähnlich war, daß ich ihn als meinen Landsmann zärtlich umarmen mußte. Habschi Ismael hatte nämlich 25 Jahre in der türkischen Sauptstadt jugebracht, war in vielen vornehmen Baufern bekannt und behauptete, mich in N. N's. Saufe bann und wann gesehen zu haben, selbst meines Baters, ber in Topchane\*) Mollah gewesen sein sollte, meinte er, sich erinnern zu konnen. Ich butete mich febr ibn Lugen ju ftrafen, versicherte vielmehr, baß er in Stambul einen guten Ramen gurudgelaffen habe und daß alles ihn mit Sehnsucht zurückerwarte. Wie habschi Ismael mir selbst erzählte, batte er am Bosporus das handwerk eines Erziehers, Bademeisters, Riemers, Kalligraphen, Chemiters und baber auch Zaubermeifters betrieben. In seiner Baterftadt hatte man eine große Meinung von ibm, besonders in Betreff feines letten Sandwerks. Er batte in feinem Sause mehrere fleine Des stillationsapparate, und da er aus Blättern, Früchten und anbern Sachen Del preßte, so ist leicht zu begreifen, daß seine Landsleute hunderterlei Cligire von ihm verlangten. Die selbst in der Türkei

<sup>\*)</sup> Gin Stabtwiertel Ronftantinopels.

und Persien beliebten Mabschun (Decocte) gegen Impotenz stehen hier in großem Ansehen. Habschi Ismael hatte lange Zeit dem Chan mit seiner Kunst gedient, aber Se. Majestät hielt nicht die vorgeschriebene Diät aus dem einsachen Grunde, weil er den Pseilen Cupido's nicht widerstehen konnte. Die natürlichen Folgen, Erschlaffung und Sicht, traten bald ein, der Chan zürnte seinem Hofarzte, entließ ihn und setzte an seine Stelle eine Matrone, deren Wundercuren sehr berühmt waren.

Die gute Dame hatte die gludliche Ibee, dem franken Ronig 500 Dosen von jener Medicin zu verordnen, die auf den berühm: ten Pfalmendichter und König ber alten Geschichte beilfam gewirkt haben soll. Die Anfertigung eines solchen Recepts wäre in Europa wol etwas schwer, nach ber dimaer Verfassung aber war sie leicht, und der arme Patient soll schon 50-60 dieser Billen eingenommen haben, als er bemerkte, daß die Wirkung eine gang entgegengesehte war und die bose Rathgeberin mit ihrem Kopfe bafür büßen ließ. Dies war kurz vor unserer Ankunft gewesen, und Die lette aratliche Borfcbrift mar die Buffelkubmild, von der wir idon ipraden. Während meines Aufenthalts in Chima wollte ber Chan Habschi Ismael wieder in sein Amt als Rauberer, Argt und Bulverfabrikant einsehen, dieser aber ichlug es aus, eine Rühnheit, die ihm gewiß den Ropf gekostet batte, wenn der aber= gläubische Berricher es gewagt batte, bem munberthätigen Manne zu nabe zu treten.

In Chiwa ging es übrigens wie allen Habschicollegen so auch mir glänzend mit dem Geschäfte des Segen= und Hauchspendens. Ich sammelte mir hier für diese göttliche Waare gegen 15 Dukaskaten Geld. Der hiwaer Ösbeg ist schlicht und ungehobelt, aber der schönste Charakter in Mittelasien, und ich könnte meinen hiesigen Aufenthalt den angenehmsten nennen, wenn nicht die Rivallität zwischen dem Mehter und Schükrullah mich ein wenig gefährdet hätte. Ersterer suchte mir nämlich aus Feindschaft gegen meinen Beschüßer immer Schaden zuzufügen, und da er meinen türtischen Charakter nicht bezweiseln konnte, begann er dem Chan einzureden, daß ich nur zum Schein den Derwisch spiele und

wahrscheinlich in einer geheimen Mission vom Sultan nach Bochara geschickt sei. Ich war vom Sange ber Intriquen unterrichtet und baber nicht im mindeften erstaunt, als ich balb nach meiner Aubienz eine zweite Ginladung vom Chan erhielt. Es war febr beiß, mir war es leid, in meiner Rube gestört zu werden, besonders unangenehm aber, daß ich ben Plat ber Burg burchichreiten mußte, wo die Gefangenen, die aus dem Feldzuge gegen die Tichaubors eingeschickt wurden, hingerichtet werden follten. Der Chan, ber in großer Gefellicaft mar, fagte mir, er batte gebort, daß ich auch in weltlichen Wiffenschaften geübt fei und eine blumenreiche Inscha (Stil) habe, ich möchte ihm einige Zeilen nach stambuler Beise schreiben, die er gern seben möchte. Ich wußte, daß bies auf Beranlassung des Mehter geschah, ber ben Ruf eines Kalligraphen genoß und die Habschis über mich ausgefragt hatte. 3ch nahm also das angebotene Schreibzeug und schrieb folgende Beilen: "Majeftätischer, Mächtiger, Furchtbarer König und Berr! Der in beine königliche Sulb getauchte armfte und niedrigste Diener hat, (bas arabische Sprichwort) « Alle Schönschreiber sind Narren» vor Augen habend, bis heute mit kalligraphischen Stubien sich wenig abgegeben, und nur eingebenk (eines persischen Sprichworts), «Jeber Fehler, ber bem König gefällt, ist eine Tugend», hat er es gewagt, biese Zeilen unterthänigst einzu= reichen."

Die schwindelnde Höhe der Titulaturen, die übrigens in Konstantinopel gebräuchlich sind, gesiel dem Chan sehr, und der Mehster war zu dumm, meine Anspielung zu verstehen. Man hieß mich sigen, und nachdem man mir Brot und Thee gereicht hatte, lud mich der Chan zur Unterhaltung mit ihm ein, die sich heute aussschließlich über Politik verbreitete. Um meinem Derwischcharakter treu zu bleiben, ließ ich jedes Wort aus mir herauspressen. Der Mehter lauerte auf jeden Ausdruck, um seine Muthmaßungen bestätigt zu sehen, als aber endlich alle Bemühungen fruchtlos blieben, entließ mich der Chan wieder gnädig, und forderte mich auf, mein bestimmtes Tagegeld von dem Schakmeister zu holen.

Ich sagte, daß ich bessen Wohnung nicht wisse, man gab Bambery, weise.

Digitized by Google

mir daber einen Jafaul zur Begleitung, ber auch andere Befehle zu vollstreden hatte, und ichredlich ift bie Erinnerung an bie Scenen, die ich in seiner Gegenwart erlebte. ften Borhof fand ich gegen 300 friegsgefangene Tschaudors, die, in Keben gehüllt, von Todesfurcht und hunger einige Tage lang gepeinigt, aussahen, als waren fie aus bem Grabe aufge= standen. Sie waren icon in zwei Abtheilungen getheilt, nämlich in solche, die noch nicht bas vierzigste Jahr erreicht hatten und als Sklaven verkauft ober verschenkt werben follten, und in folde, bie ber Stellung ober bes Alters wegen als Affakale (Graubarte oder Rädelsführer) angesehen wurden und die vom Chan verbanate Strafe erleiben sollten. Die erstern wurden ie 10-15 mit eisernen Salsringen aneinandergekettet fortgeführt, die lettern fügten sich geduldig in das über sie verhängte Urtheil und erschienen wie gebundene Lammer in ben Sanden ibrer Senter. Während man mehrere jum Galgen ober Blod fortführte, fab ich gang bicht neben mir, wie acht Greise auf einen Wink bes Benters fich mit bem Ruden auf die Erbe niederlegten. Man band ihnen Sande und Suge, und ber Benter ftach ihnen ber Reibe nach beide Augen aus, indem er, auf die Bruft eines jeden nieberkniend, nach jeder Operation bas von Blut triefende Meffer an bem weißen Barte bes geblenbeten Greises abwischte. Grauen= voll war die Scene, als nach dem schrecklichen Acte die Opfer, von ihren Striden befreit, mit den Banden herumtappend aufsteben wollten! Manche schlugen mit ben Röpfen aneinander, viele sanken fraftlos ju Boden und fließen ein dumpfes Gestöhn aus; die Erinnerung baran wird, fo lange ich lebe, mich gittern machen.

Der Leser wird schaubern bei biesen Zeilen, doch müssen wir bemerken, daß diese Grausamkeit Vergeltung eines nicht minder barbarischen Acts war, den die Tschaudors im vergangenen Winster an einer ösbegischen Karavane begangen hatten. Eine reiche Karavane von 2000 Kamelen war auf dem Wege von Orenburg nach Chiwa überfallen und gänzlich geplündert worden. Die habgierigen Turkmanen, obwol dadurch im Besitze vieler russischen

Waaren, nahmen ben Reisenben (größtentheils himaer Ösbegs) auch ihre Victualien und Kleiber ab, und so kam es, daß einige in ber Wüste verhungerten, andere erfroren, und von 60 nur 8 ihr Leben retteten.

Uebrigens ist diese baarsträubende Bestrafung von Kriegsgefangenen burchaus nicht als Ausnahme zu betrachten. Chiwa sowie in gang Mittelasien weiß man nicht, was Grausamfeit ift; bies Berfahren gilt für gang natürlich, ba Sitten, Besete und Religion damit übereinstimmen. Der gegenwärtige Chan wollte fich ben Ruf eines Beschützers ber Religion verschaffen, ben er baburch zu erlangen glaubte, wenn er bas kleinste Bergeben gegen die Religion mit großer Barte bestrafte. Ginen Blid auf eine tiefverschleierte. Dame ju werfen genügte, um burch Rebichm, wie die Religion befiehlt, hingerichtet zu werben. Der Mann wird gehangt, die Frau nabe am Galgen bis jur Bruft in die Erde eingegraben und gesteinigt. Da es in Chiwa keine Steine gibt, fo gebraucht man Refet (harte Erbicollen), bas arme Opfer wird baburch ichon beim britten Wurf gang mit Staub bebedt, und ber von Blut triefende Körper gräßlich entstellt, bis ber lette Athemaug ihn von den Qualen befreit. Richt nur Cbebruch, sondern auch andere Vergeben gegen die religiösen Vorschriften ließ der Chan mit dem Tode bestrafen, sodaß in den ersten Jahren seiner Regierung die Ulemas seinen Religionseifer abkühlen mußten; doch vergeht kein Tag, an dem nicht jemand von der Audienz des Chans durch das verhängnisvolle "Alib barin" (nehmt ihn mit) weggeführt wird.

Ich hätte bald vergessen zu erwähnen, daß der Jasaul mich zum Schahmeister führte, um mir meinen Tagesgehalt auszahlen zu lassen. Ich wurde gleich befriedigt, fand aber diesen Herrn bei einer seltsamen Beschäftigung, die ich erzählen muß. Er sortirte nämlich die Chilat (Ehrenkleider), die zur Belohnung der Helben ins Lager geschickt wurden. Es waren vier Gattungen seidener Röcke mit grellen Farben und großen goldgewirkten Blumen, die ich als vierköpfige, zwölfköpfige, zwanzigköpfige und vierzigköpfige bezeichnen hörte. Da ich auf diesen Röcken keine

Digitized by Google

aemalten ober gestidten Ropfe fab, fragte ich nach ber Urfache ber Benennung, und man fagte mir, daß einfache Rode eine Belohnung für vier abgebauene Reindestöpfe, ber iconfte für vierzig mare. "Uebrigens", redete mich einer an, "wenn das in Rum nicht Sitte ift, so komm morgen auf ben Hauptplat, und bu sollst eine Bertbeilung mit anseben." Am nächsten Tage sab ich wirklich gegen 100 Reiter mit Staub bebeckt aus bem Lager ankommen. Jeber führte einige Gefangene, darunter auch Kinder und Weiber, entweder an den Schweif des Pferdes ober an den Sattelknopf gebunden mit fich, außerdem hatte er einen großen Sad hinter fich aufgeschnallt, der die abgebauenen Keindesköpfe, Reugen seiner Belbenthaten, enthielt. Auf dem Plate angekommen gab er die Befangenen, die er dem Chan oder einem Großen jum Geichent brachte, ab, band bann ben Sad los, faßte ihn an zwei Enden, und als wenn Erdäpfel ausgeschüttet werben, so rollten die bartigen und bartlofen Röpfe vor den Protofollführer bin, beffen Diener sie mit ben Sugen jusammenftieß, bis ein großer Saufe von einigen Sunderten aufgehäuft mar. Jeder Belb befam eine Quittung über abgelieferte Röpfe, und einige Tage später erfolgte die Auszahlung.

Trot aller Rauheit der Sitten, trot all dieser Scenen habe ich in Chiwa und seinen Provinzen in meinem Derwischincognito die schönsten Tage meiner Reise verledt. War man gegen die Habschis überhaupt freundlich, so war man gegen mich besonders gütig, und wenn ich mich nur öffentlich zeigte, warsen die Vorübergehenden mir, ohne daß ich zu betteln brauchte, Geld, Kleidungsstücke und andere Geschenke zu. Ich hütete mich, größere Summen anzunehmen, vertheilte vieles, was ich an Kleidungsstücken erhielt, unter meine minder glücklichen Gesährten, indem ich das Schönste und Beste immer ihnen gab, das Aermste und Anspruchloseste aber, wie es einem Derwisch gebührt, für mich selbst behielt. Dennoch war eine große Beränderung in meinen Verzhältnissen eingetreten, und offen gestanden sah ich mit Freude, daß ich nun mit einem kräftigen Esel, Geld, Kleidern und Victuazlien gut außgerüstet meine Reise von hier fortsehen konnte.



Bezaftung für Ropfe von Seinden in Chiwa.

PUBLIC LIZATION

ASTOR, LEMMA AND
PULLEN FOUNDATIONS

B

Was ich auf meinen Ausstügen ins Innere, die sich bis Rungrat erftredten, erlebte, konnte reichlichen Stoff geben, bas Buch meiner Abenteuer um zwei neue Rapitel zu vergrößern, doch will ich mit Ginzelheiten, in benen sich bas ichon gegebene Bilb von Sitten, Charafter und Dentungsweise nur wiederholen möchte, meine Lefer nicht langweilen. In 41/2 Tagen fuhr ich in Beglei= tung bes Schwiegervaters von Schufrullah Bay ben Drus \*) hinab nach Rungrat, doppelt fo viel Zeit brauchten wir, um ju Lande surückzukommen. Die beiben Ufer, ausgenommen der Theil des linken, wo Kanli gegenüber bas Overs Karannegebirge fich erhebt, find flach und im Durchschnitt gut bebaut und bewohnt. 3wischen Kanli und Kungrat ift eine Bufte, die brei Tagereisen erforbert, hingegen ift bas jenseitige Ufer, besonders die Gegend, wo die Karakalpak wohnen, von Urwäldern bebeckt. Als ich nach Chima zurudfehrte, maren meine Freunde icon bes Wartens mude und brangen in mich, am folgenden Tage Chiwa zu verlaffen, ba bie immer wachsende Site für unsere Reise nach Bochara mit Recht beforgt machte. Ich ging ju Schüfrullah Bay, bem ich in Chima so viel zu verdanken hatte, um Abschied zu nehmen, und war wirklich gerührt, als der edle Greis mich von meinem Bor= haben abzubringen suchte, indem er mir von Bochara Scherif (bem ebeln Bochara) bas fcredlichste Bild entwarf. Er fcilberte mir die Politik des Emirs als mistrauisch und verratherisch, nicht nur Engländer, sondern jeden Fremden behandle er feindselig. großes Gebeimniß erzählte er mir, daß vor einigen Jahren sogar ein Osmanli, ben der verftorbene Reschid-Bascha als militärischen Lehrer nach Bochara geschickt hatte, durch den Emir meuchlerisch ermordet worden sei, als er nach zweisährigem Aufenthalt nach Stambul zurückfehren wollte.

Dies eifrige Abreden Schütrullah Bay's, ber anfangs vollen Glauben an meinen Derwischcharakter hatte, fiel mir äußerst auf, und ich kam auf den Gedanken, daß dieser Mann, wenngleich mich nicht erkannt, doch bei der öftern Berührung mein Incog-

<sup>\*)</sup> Flußauswärts von Kungrat nach Chiwa braucht man 18 Tage.

nito durchschaut hatte und nun wahrscheinlich etwas ganz anderes in mir muthmaßte. Dieser eble Greis war in seinen Jugendjahren einmal nach Herat zu Major Todd (1839) und mehrmals nach St.=Petersburg geschickt worden, auch in Konstantinopel, erzählte er mir, habe er häusig und gern den Umgang der Frengi gepstegt. Vielleicht hatte er da einen Begriff von unserer Denkungsweise und unsern wissenschaftlichen Bestrebungen erhalten und mich deswegen mit besonderer Freundlichkeit in seinen Schutz genommen. Als er mir die Hand zum Kusse darreichte, glänzte in seinen Augen eine Thräne, wer weiß, aus welchem Gefühl entsprungen.

Auch der Chan wurde mit meinem Abschiedssegen beschenkt und forderte mich auf, meinen Rückweg über Chiwa zu nehmen, da er mit mir einen Gesandten nach Konstantinopel schicken wollte, um die übliche Investitur seines Amts vom neuen Sultan zu ershalten. Ich antwortete, es sei eine Sünde, ans Zukünstige zu benken, wir wollten sehen, was das Schicksal (Kismet) verfüge. Allen Freunden und Bekannten sagte ich Lebewohl und verließ Chiwa, nachdem ich beinahe einen Monat dort zugebracht hatte.

## IX.

Abreise von Chiwa nach Bochara. — Drei Wege. — Gobsche. — Chanka. — Drus und bessen Furt. — Große hitze. — Schurachan. — Markt. — Japkenary. — Alkamisch. — Töjebojun. — Eigenthümliches Gespräch mit einer krigisischen Frau über Nomadenleben. — Tünüklü. — Alaman ber Tekle. — Die Karavane, bedroht, kehrt nach Tünüklü zurück. — Sie ist gezwungen, sich in die Wüste zu schlagen. — Durst. — Tod von Kamelen. — Schorkutk. — Medemin Bulag. — Tod eines Habschi. — Sturm. — Gesahr des Berfassers. — Gastreunbliche Aufnahme unter persischen Staven. — Erster Einbruck von bem "eblen Bochara".

Als wir uns zur Abreise fertig in bem schattigen Sofe bes Töschebas allmählich versammelt hatten, sab ich erft recht, welchen segensreichen Ginfluß Chiwas Frommigkeit auf unsere Bettlerkaravane ausgeübt hatte. Bon den Lumpenanzügen war nur noch bei ben Sparsamern eine Spur zu entbeden, an die Stelle ber zerriffenen Belamüten, die man unter den Jomuten angenommen, war ber ichneeweiße Turban getreten, alle Rangen waren straffer und erfreulich mar es zu feben, daß felbst der Aermste ein Gfel= den hatte. Auch mit mir waren große Beränderungen vorgegan= gen, benn ich batte einen ganzen Efel und ein balbes Ramel zur Berfügung; mabrend ich ben einen ritt, biente bas andere jum Transport meines Reisefades, ber mit Rleibungeftuden, einigen Manuscripten, die ich angekauft hatte, und meinem Broviant angefüllt war, da ich nun nicht wie in der Wüste schwarzes Mehl, sondern weiße Bogaticha (in Schafsfett gebadene kleine Ruchen), Reis, Butter und felbst Buder mit mir führte. Nur meine Rleibung wollte ich nicht anbern. Ich hatte zwar ein Bemd bekom= men, doch hütete ich mich es anzulegen, da diefer Lugusartitel mich batte verweichlichen können, und dies zu früh gewesen mare.

Von Chiwa nach Bochara hatten wir die Wahl zwischen drei Wegen, a) über Hesaresp und Fitnek; der Drus wird dann bei Kütürtlü überschritten; b) über Chanka und Schurachan am rechten User des Flusses, mit 2 Tagen Wüste dis Karaköl; c) slußauswärts, wo man bei Eltschig ans Land steigt. Da wir die Landreise beschlossen, so wurde die Wahl zwischen den ersten beiden Wegen unserm Kervandsschi, Namens Ahmed, einem Tadzschik aus Bochara, überlassen, von dem sowol wir als ein chiwaer Kleiderhändler, der uns begleitete, die Kamele gemiethet hatten, und der für diese Jahreszeit den Weg über Chanka für den sichersstein und bequemsten erklärte.

Es war am 27. Juni schon spät nachmittags, als wir von ben endlosen Segenspendungen und Umarmungen befreit durch bas Ürgendscher Thor Chiwa verließen. Biele überaus Gifrige liefen uns eine halbe Stunde nach, ihre Andacht prefte ihnen Thränen aus den Augen, und fie riefen gang verzweiflungsvoll: "Wer weiß, mann Chima sich wieder eines so hoben Glücks erfreuen wird, so viele fromme Leute in seinen Mauern beberbergen zu können!" Meine Collegen, die boch auf den Ramelen fagen, wurden baburch nicht gestört, aber ich auf meinem Esel ward burch die Freundschaftsbezeigungen febr beläftigt, bis felbft mein Thier ungebuldig wurde und mich zu meiner großen Freude im Galop davontrug. Erft als ich weit voraus war, that ich Einhalt, mußte aber lange an den Bügeln zerren, bis mein langobriger Hippogryph seinen Galop in schnellen Trab verwandelte. ihn auch baran bindern wollte, wurde er bose und ließ zum erften mal feine schmetternbe Stimme boren, beren Reichthum, Biegsamkeit und Külle ich übrigens lieber aus der Ferne beurtbeilt bätte.

Wir übernachteten in dem 2 Meilen von Chiwa entfernten Godsche, das trotz seiner Unbedeutendheit eine Kalenterchane (Quartier für Derwische) hat, wie solche in der kleinsten Commune Chiwas und Chokands anzutreffen sind. Von hier dis nach Chanka passirten wir ununterbrochen bebautes Land, auf dem ganzen Wege gab es vorzüglich gute Maulbeeren, und da mein Esel noch

immer froben Muthes der Karavane vorauseilte, hatte ich Reit, baumengroßen Beeren ben erquicen. 3U in Chanka, wo eben Wochenmarkt war, traf ich früher als bie Raravane ein und ftieg in der Ralenterchane ab, die am außersten Ende bes kleinen Städtchens am Ufer eines Baches gelegen und wie gewöhnlich von Pappeln und Ulmen beschattet war. hier fand ich zwei halbnacte Derwische, die fich eben anschickten, ihre Mittagsbosis Opium zu verschlingen; sie boten auch mir eine tüchtige Bortion an und waren febr erstaunt, bag ich fie ablebnte. bereiteten mir ftatt beffen Thee und nahmen felbst, während ich trank, ihr Mohngift. Gine halbe Stunde barauf waren beibe im Reiche der Seligen, und während ich in den Zugen bes einen Schlafenden Spuren ber innern Freubenträume entbedte, fab ich an bem andern Todesangst malende Zuckungen.

Ich hätte gern gewartet, bis sie erwachten, um die Beschreisbung schöner Träume zu hören, aber unsere Karavane passirte soeben die Stadt und ich mußte mich anschließen; denn von hier sollten wir in einer kleinen Stunde an das User des Orus gelangen und, wenn Zeit genug war, die Uebersahrt noch heute bezinnen. Leider war diese kleine Strecke Wegs sehr schlecht, wir hatten fortwährend dem Schlamm und den Sümpsen auszuweichen und kamen so erst gegen Abend am Flußuser an, wo man die Nacht im Freien zuzubringen beschloß.

Der Drus, den ich hier wahrscheinlich durch die Regengüsse des Frühlings außerordentlich breit fand, bot mit seinen gelben Wellen und seinem ziemlich schnellen Strome einen interessanten Andlick dar. Das diesseitige Userwar, soweit das Auge reichte, mit Bäumen und zerstreut dastehenden Hawlis (Hösen) bekränzt. Auch jenseits entdeckte man weiter in das Land hinein Spuren der Cultur, und in nördlicher Richtung erschien das Oveis Karayne Gebirge wie eine senkrecht herabhängende Wolke. Das Wasser des Orus ist in seinem eigentlichen Bett nicht so gut trinkbar wie in den Kanälen und Gräben, wo durch den langsamen Fluß der Sand sich schon etwas gesetzt hat. Hier knirschte das Wasser unter den Jähnen, als wenn man in einen Sandkuchen gebissen hätte, und war erst, nachdem es einige

Augenblide gestanden hatte, gentesbar. Was den süßen und guten Geschmack des Wassers anbetrifft, so behaupten die Einwohner Turkestans, daß darin kein Fluß auf Erden, selbst nicht der Ril Mubarek (der Gesegnete) dem Drus gleichkommt. Anfangs glaubte ich, daß der gute Geschmack nur von der Freude herrühre, mit der wir aus der wasserlosen Wüste an seine User kamen. Doch muß ich zugeben, daß, soweit meine Ersahrungen in Hinsicht des Wassers reichen, ich in Asien und Europa noch nie einen Fluß oder eine Quelle gesunden habe, die so köstliches Wasser hätte wie der Orus.

Früh am nächsten Morgen wurden Anstalten zur Uebersahrt getroffen. Sowol hier als bei Görlen, Hesaresp und andern Orten sind die Furten Eigenthum des Staates, dieser verpachtet sie an Privatleute, die von fremden Reisenden nur solche an das jenseitige User bringen dürsen, die vom Chan ein Petek \*) haben, das für eine kleine Taxe verabfolgt wird. Die Hadsschift hatten einen Gesammtpaß, ich ließ mir aber einen besondern geben, der so lautete: "Den Grenzwächtern und Mauthnern wird angezeigt, daß dem Habschift Mollah Abdur Reschid Efendi Erlaubniß gegeben wurde. Es möge niemand ihn stören."

Von der Polizei waren uns keine Einwendungen gemacht, es handelte sich nur darum, daß wir als Hadschis für die Uebersahrt auf einem Fahrzeuge, das dem Shan gehörte, nichts zahlen wollten, der Fährmann sich aber anfangs dazu nicht verstehen wollte. Endlich willigte er ein, uns die Wohlthat zu erzeigen, uns, unser Gepäck und unsere Selel nach dem jenseitigen Ufer hinüberzuseten. Die Uebersahrt begann 10 Uhr morgens, und erst gegen Sonnenuntergang erreichten wir ein hohes User, das sich rechts am schurachaner Kanal erstreckt. Der große, eigentliche Fluß wurde in einer halben Stunde überschritten, aber der Strom führte uns weit hinunter, und bis wir den gewünschten Punkt auf andern Armen, balb auf= bald abwärts sahrend, erreichten, verging der Tag unter einer so brennenden Hie, wie ich sie sels



<sup>\*)</sup> Einen Baffirschein, wörtlich ein Schreiben.



Ueberfahrt über ben Oxus.

THE NEW YORK
PUBLIC LIZEARY

ASTOR, LUNOT AND TILDE + LTCS LATIONS R L ten erlebt habe. Im Hauptstrom ging es ziemlich gut, aber in den Nebenarmen saßen wir alle zehn Schritt auf dem Sand, dann mußten Menschen und Ssel das Boot verlassen, bis es slott war, und wenn es hinreschendes Fahrwasser hatte, wieder einsteigen; die Translocirung war bei den Eseln eine Höllenarbeit, bestonders bei einigen halßstarrigen, die man wie unbeholsene Kinder hinein- und herausheben mußte. Ich muß noch jetzt lachen, wenn ich mich erinnere, wie der langbeinige Habsch Jakub sein Sselchen auf den Rücken lud, und es bei den über seine Brust herabhängenden Borderfüßen sesstlert, während das zitternde Thierschen seinen Kopf an dem Nacken des Bettlers zu verbergen suchte.

Wir mußten am genannten Ufer bei Schurachan einen Tag warten, bis die Kamele übergesett wurden. Am 29. Juni brachen wir auf und zogen durch die von Ösbegen bewohnte Gegend Japkenary (Kanalsufer), die überall von Gräben durchschnitten ist. Japkenary bildet eine Dase, die acht Meilen Länge, fünf bis sechs Meilen Breite hat und ziemlich gut bebaut ist. Nach ihr fängt die Wüste an, deren Kand, Akkamisch genannt, gute Tristen hat und von Kirgisen bewohnt ist. Bei Akkamisch setzte die Karavane langsam ihren Weg fort, der Kervandaschi aber, ich und zwei andere Gefährten, die auf die Behendigkeit ihrer Esel bauen konnten, machten einen Abstecher nach dem von unserm Wege abliegenden Schurachan, um auf dem dortigen Wochenmarkt unsern Proviant zu ergänzen, oder besser gesagt, uns zu unterhalten.

Schurachan, das mit einer guten Erdmauer umgeben ist, hat nur wenig Wohnhäuser und besteht größtentheils aus 320 Gewölben, die wöchentlich zweimal geöffnet und von den Romaden und Ansässigen der Umgegend besucht werden. Es ist Eigenthum des Emir ül Umera oder ältern Bruders des Chans, der hier einen schönen Garten hat. Ich ließ meine Gefährten Einkäuse machen, und zog mich in die vor dem Stadtthore gelegene Kalenterchane zurück. Hier fand ich mehrere Derwische, die, durch den tödlichen Genuß des Opium, Beng (aus Flachs bereitet) und Oschers zu Steletten abgemagert und gräßlich entstellt, auf dem seuchten Boden in ihren sinstern Zellen herumlagen. Als

ich mich ihnen vorstellte, bießen sie mich willfommen und ließen mir Brot und Früchte bringen. 3ch wollte Geld geben, worüber fie lachten; man fagte mir, daß mehrere von ihnen ichon 20 Sabre lang fein Gelb in die Sand genommen hatten. Die Umgebung erhält ihre Derwische, und ich sab auch wirklich im Laufe bes Tags mehrere ftattliche Osbeg-Reiter ankommen, von benen jeder etwas mitbrachte, bafür aber ein Tichilim (Pfeife) bekam, aus dem er fein Lieblingsgift fog. In Chiwa ift Beng das beliebte Narkotikum, und viele find diesem Laster ergeben, da Wein und andere geiftige Getränke vom Koran verboten find und deren Genug von der Regierung mit dem Tobe bestraft wird. Da es spät murde, ging ich auf den Markt, um meine Freunde aufzusuchen, und es kostete Mübe, mir burch bie wogende Menge einen Beg ju bahnen. Alles war zu Pferd, Käufer sowol als Verkäufer, und äußerst brollig war es anzuseben, wie die Kirgisenweiber mit großen Leberichläuchen voll Rimis \*) auf ben Pferben sigend bie Deffnung bes Schlauches über den Mund des Fordernden hielten, wobei bie Geschicklichkeit von beiden Seiten so groß mar, baß nur selten einige Tropfen danebenfielen.

Ich fand meine Gefährten, und wir traten unsern Weg zur Karavane an, die schon fünf Stunden weit vor uns war. Es war ein unendlich heißer Tag, glücklicherweise aber waren hier und da, obwol die Gegend sandig war, Kirgisenzelte anzutreffen, und ich brauchte mich nur einem zu nähern, sogleich erschienen die Weiber mit ihren Schläuchen, und es entstand ein förmlicher Zank unter ihnen, wenn ich nicht von einer jeden einen Trunk annahm. Im heißen Sommer einen durstigen Reisenden zu laben, wird als der höchste Grad der Gastfreundschaft angesehen, und man thut dem Kirgisen eine Wohlthat, wenn man ihm zur Vollstreckung

<sup>\*)</sup> Start gefäuerte Stuten- ober Kamelmilch, in beren Bereitung bie Rirgisen fich auszeichnen. Die Romaben Mittelasiens gebrauchen es als berauschenbes Getränt, und seine anerkannte Eigenschaft ift, baß er jedermann sett macht. Ich habe es mehrere male versucht, aber immer nur einige Tropfen trinten können, ba die scharfe Säure mir ben Mund zusammenzog und die Bähne auf einige Tage stumpf machte.



Marfit gu Pferde unter ben Oesbegen.

PUBLIC HEREARY

ASPER LUNCE AND
CLUSH FOUNDATIONS
2

bieses Gebots Gelegenheit gibt. In der Karavane erwartete man uns schon mit der größten Ungeduld, da wir von heute an nur bei Nacht marschiren sollten, was sowol für uns als für die Thiere eine große Erleichterung war. Gleich nach unserer Antunft wurde daher aufgebrochen und zauberhaft war der Anblick ber bei bellem Mondschein babinziehenden Karavane, die rechts ben dumpfrollenden Drus, links die schreckliche Bufte ber Tatarei Am nächsten Morgen lagerten wir an einer Ufererhöhung bes genannten Flusses; die Gegend führt den Namen Tojebojun, b. h. Ramelhals, wahrscheinlich von den Uferfrümmungen, und wird in gewissen Monaten von Kirgifen bewohnt. In einer Zeit von 10 Stunden fab ich drei Rirgifenfamilien, die nacheinander bochftens 3 Stunden in unserer Nabe wohnten und wieder weiter Sie gaben mir ein unübertreffliches Bild vom Nomaden= leben, und als ich mich über biefe unftete Erifteng mit einem Rirgisenweib unterhielt, fagte fie lachend : "Wir werden boch nicht so faul sein wie ihr Mollahs und tagelang auf einem Fleck sigen! Der Mensch muß sich bewegen, benn sieb', Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Thiere, Bögel und Fische, alles bewegt sich, nur der Todte und die Erde bleiben liegen!" Ich wollte meiner philosophirenben Nomadin, die mit dem Beltaufbrechen beschäftigt mar, mehrere Einwendungen machen, als sich in der Ferne ein Geschrei erhob, aus bem ich nur das Wort Büri! Büri! Der Wolf! Der Wolf! entnehmen konnte. Die Kirgifin eilte blitsichnell der in der Ferne grasenden heerde zu, und ihr Geschrei hatte die Wirkung, daß ber Wolf sich für diesmal mit dem fetten Schwanze eines Schafes begnügte und die Flucht ergriff. Ich batte nun gern die Burudkehrende nach dem Bortheil der Wolfsbewegung gefragt, sie war aber über ben Berluft zu febr betrübt, und ich nahm meinen Weg zur Karavane.

Vor Sonnenuntergang begaben wir uns auf den Weg und marschirten ununterbrochen in der Nähe des Flusses, dessen tiefe Ufer fast durchgängig mit Weiden, hohem Grase oder Gesträuch bewachsen sind. Obwol der Weg zwischen Chiwa und Bochara mir als ein besuchter geschildert war, hatten wir doch bis jetzt

nur Grenzwächter und herumirrende Nomaden, keinen Reisenden angetroffen, und waren daher sehr erstaunt, als gegen Mitternacht fünf Reiter in schnellem Schritt uns nahten. Es waren chiwaer Kausseute, die über Karaköl in vier Tagen aus Bochara hierher gekommen waren, und uns die freudige Botschaft brachten, daß die Straßen ganz sicher wären, und wir übermorgen auch ihrer zurückgebliebenen Karavane begegnen würden.

Als wir Chiwa verließen, borte man, daß die Tekke=Turk= manen, ba ber Emir mit feinem Beere von Bochara abwesend war, die Wege nach biefer Stadt unsicher machten, und unser Rervanbaschi batte auch gebeime Besorgnisse; nun waren diese befeitigt, und wir waren ber hoffnung, in feche bis acht Tagen an das Ziel unserer Reise zu gelangen, wobei wir nur zwei Tage in ber Bufte zwischen bem Drus und Karatol ohne Baffer zu fein erwarteten. Den nächsten Dorgen lagerten wir bei Tunutlu, ben Ruinen eines ehemaligen Forts, auf einem Kleinen Sügel, an beffen Juß der Drus fließt, und der an dieser Seite mit dem schönsten Grun bekleidet ift. Bon bier aus geht ein Weg in nordöstlicher Richtung burch die Sandwüste Chalata-Ticola, auch Dichan batirdigan \*) (Lebenzerstörer) genannt, ber aber nur im Winter nach ftarkem Schneefall besucht wird, wenn die karakoler Strafe burch die Turkmanen unsicher gemacht wird, die in jener Jahreszeit durch das Zufrieren des Orus überall ungehindert umberftreifen können.

Die Sitze wurde indessen jeben Tag größer (wir waren in den ersten Tagen des Juli), sie belästigte uns aber wenig, da wir den ganzen Tag am User eines mächtigen Stroms voll süßen Wassers ruhten. Groß war unsere Freude, wenn wir uns an Kahriman Ata und an andere Stellen der Großen Wüste zwischen Chiwa und Sömüschtepe erinnerten. Leider wurden wir in unsern angenehmen Gedanken bald gestört und durch die Launen einiger turkmanischen Abenteurer in eine Gesahr versetzt, die uns allen

<sup>\*)</sup> Eigentlich -batirburgan, partic. praes. bes Zeitworts batirmat, zerftoren.

balb ein schreckliches Ende gebracht hätte, und aus der uns nur eine besondere Schicksalzsfügung, wie ich diesmal den Orientalen recht geben muß, rettete.

Es war schon gegen Tagesanbruch am 4. Juli, als wir auf unserm heutigen nächtlichen Marsche zwei balb nachten Leuten beegegneten, die aus der Ferne unserer Karabane zuriefen, und als fie uns nabe waren. "Ginen Biffen Brot! Ginen Biffen Brot!" ausrufend niedersanken. Ich war einer der ersten, der ihnen Brot mit Schafsfett barbot, fie agen ein wenig, und fingen an uns ju erzählen, fie feien Schiffer aus Befarefp, bie, von einer Teffe-Alaman ihres Boote, ber Kleidung und bes Brotes beraubt, mit dem nachten Leben entlaffen seien. Die Rauber waren 150 an der Bahl, und beabsichtigten eine Razzia auf die Beerde ber bier weilenden Riraisen. "Um Gottes willen fliebet ober verftedt euch, benn in einigen Stunden mußt ihr ihnen begegnen, und fie werden euch, wenn ihr auch alle fromme Bilger seid, gang nadt ohne Thiere und Nahrung in ber Bufte gurudlaffen, benn ber Kafir (ungläubige) Tekke ist zu allem fähig." Unser Kervan= baschi, ber icon zweimal beraubt worden war und nur mit Mibe sein Leben gerettet hatte, brauchte übrigens biese Rathschläge nicht; faum hatte er die Worte Teffe und Alaman gebort, als er eiligst fehrt commandirte, und so schnell die armen, schwerbelasteten Ramele nur vermochten, den Rudweg antrat. Mit Kamelen por turkmanischen Pferben flieben zu wollen, ware natürlich Unfinn gewesen, doch konnten nach unserer Rechnung 150 Reiter nur gegen Morgen über den Fluß gesett fein, und während fie bebutsam die Straße einberzogen, konnten wir vielleicht Tünuklu wieder erreichen und uns mit gefüllten Bafferfolauchen in die Chalata = Sandwüfte werfen, wo uns wenigstens die Möglichkeit ber Rettung blieb. Nach ungeheurer Anstrengung kamen unsere Thiere gang erschöpft vor Tünüklu an. hier mußten wir ihnen ein wenig Beibe und Rube vergonnen, fonft mare bie erfte Station im Sande unmöglich gewesen, voll Besorgniß verweilten wir baber gegen brei Stunden bier, bis die Schläuche gefüllt und bie Borbereitungen für ben schredlichen Weg gemacht waren.

Der dimaer Kleiderhändler, der schon einmal von den Turk= manen ausgeplündert mar, batte indeffen mehrere Sabichi-Gefähr= ten, die volle Säcke aber keinen Muth batten, überredet, sich lieber mit ihm im Gebusch bes Ufers zu versteden, als mit dem Kervanbaschi mährend des Saratan (Hundstage) in die Wüste zu gehen, wo der Tod durch Durft oder durch den Tebbad (einen. beiken Oftwind) brobte. Er schilderte die Gefahren so lebhaft. daß mehrere fich von uns trennten; dazu erschien eben auf dem Rluffe ein leeres Schiff, und da die Schiffer fich dem Ufer nähernd ben Borichlag machten, uns nach Sefaresv zu bringen, fing jeder an zu schwanken, und balb waren wir nur 14, die von bem Plane des Kervanbaschi nicht abstanden. Es war einer ber wich= tigsten Momente meiner ganzen Reise. Die Rudfehr nach Chiwa, dachte ich mir, könnte meinen ganzen Reiseplan umfturzen, Lebens= gefahr drobte mir ja überall, also vorwärts, besser durch die Wuth der Elemente als durch die Folter der Tyrannen umzukommen! Ich blieb beim Rervanbaschi, so auch Hadschi Salih und Habschi Die Scene ber Trennung von Genoffen einer so langen Bilal. Reise war schmerzlich; schon wollte das Schiffchen vom Ufer abstoßen, als die darin Befindlichen ein Fal\*) vorschlugen. Die Steine wurden vertheilt, und kaum hatte Habschi Salih mit Kennerauge ben aludlichen Ausfall angefündigt, als fast alle habschis, bas Schiff verlassend, sich zu uns gesellten. Da nun alles bereit mar. wurde eilends, um fernerm Schwanken vorzubeugen, aufgebrochen, und die Sonne war noch nicht untergegangen, als wir uns feit= wärts von den Ruinen Tünüklüs auf dem Wege nach der Cha-Lata befanden.

Wie mir und allen meinen Gefährten, die wir die Schrecken



<sup>\*)</sup> Oratel, besteht entweber barin, baß man ben Koran ober sonst ein heiliges Buch aufs Gerathewohl öffnet und auf ber aufgeschlagenen Seite eine seinen Wünschen entsprechenbe Stelle findet; ober wie es in Mittelasien gebräuchlich ist, daß man 30 Steinchen in einer Gesellschaft vertheilt, und jeder so viel mal eine ber brei letzten Suren bes Korans, recitiren muß, als er Steine besommen hat.

ber Wiste schon einmal erfahren hatten, zu Muthe war, läßt sich leicht benken. Bon Gömüschtepe nach Chiwa waren wir im Mai gereist, nun war es Juli, bort hatten wir Regenwasser, und hier nicht einmal bittere Quellen. Mit unaussprechlicher Sehnsucht hingen unsere Augen an dem rechts von uns sich mehr und mehr entsernenden Orus, den die untergehende Sonne mit ihren letzen Strahlen doppelt schön beleuchtete. Selbst die Kamele, die vor dem Ausbruch doch gut getränkt waren, blickten mit ihren ausstrucksvollen Augen lange nach jener Gegend hin.

Es zeigten sich schon einige Sterne am himmel, als wir die Sandwüfte erreichten, auf dem Mariche die größte Stille beobachtend, damit die Turkmanen, die uns wahrscheinlich nabe waren und uns in der Dunkelheit der Racht (denn der Mond ging erft fpa= ter auf) nicht seben konnten, uns auch nicht hören möchten. bem weichen Boben verhallte der Schritt der Thiere, mir fürchteten nur, unsere Gel, beren Stimme in ber ftillen Racht weithin borbar war, möchte die Luft jum Singen ankommen, und herzlich lachen mußte ich über bas Prafervativmittel, bas angewendet würde, sobald bas Thier sich zu einer Duverture anschickte. Mitternacht erreichten wir ein Terrain, wo alles absteigen mußte, ba Esel sowol als Ramele bis zum Anie in den feinen Sand ein= fanken, ber noch bazu eine ununterbrochene Sügelkeite bilbete. In ber Rühle des Abends konnte ich ben fortwährenden Marsch im Sande noch aushalten, aber gegen Morgen fühlte ich, daß meine hand burch das feste Stüten auf den Stab aufzuschwellen anfing, ich lub baber mein Gepäck auf ben Efel und setzte mich auf bas Ramel, bas zwar unter schweren Athemzügen babinschritt, aber im Sande eher in seinem Element war als ich mit meinem labmen Bein.

Unsere Morgenstation am 5. Juli führte ben reizenden Namen Adamshrylgan (d. h. der Ort, wo Menschen zu Grunde gehen), und man brauchte nur einen Blick auf den Horizont zu wersen, um zu wissen, daß die Benennung richtig war. Stelle dir, lieber Leser, ein unabsehbares Sandmeer vor, das bald gleich dem vom Sturme gepeitschten Meere hohe Sandwogen, bald wieder gleich

Digitized by Google

bem vom Zephyr bewegten Spiegel eines stillen Sees sanste Wellen bildet. Kein Bogel ist in der Luft, kein Wurm oder Käser
auf der Erde zu sehen; es gibt nur Spuren erloschenen Lebens,
die Gebeine der hier umgekommenen Menschen und Thiere, die
jeder Borübergehende zu einem Hausen sammelt, damit sie zum
Wegweiser dienen. Daß wir vor den Turkmanen geborgen waren,
braucht kaum erwähnt zu werden, es gibt kein Pferd auf der
Welt, das hier nur eine Station zurücklegen könnte; ob uns aber
von den Elementen kein Hinderniß in den Weg gelegt würde,
das war ein Gedanke, der alle orientalische Gleichgültigkeit erschütterte; das düstere Aussehen meiner Gefährten während unseres ganzen Weges in Chalata war davon das beste Zeugniß.

Nach ber Aussage bes Kervanbaschi hatten wir in ganzen von Tünüklü nach Bochara auf diesem Wege nur sechs Tagereifen, bie eine Balfte im Sand, bie andere auf einer festen Ebene, die bier und da mit Gras bewachsen und zu gewiffen Beiten von Schäfern besucht fein follte. Wir batten baber nach unferer icon früher erprobten Berechnung bei bem Inhalt unferer Schläuche nur einen ober anderthalb Tage Waffermangel zu fürchten gehabt, boch bemerkte ich gleich ben erften Tag, daß das Drusmaffer nicht in unfere Combination hineinpaßte, daß die toftliche Muffigkeit tros aller Dekonomie immer abnahm, was ich ber Sonne ober ber eigenen Berdunftung jufdrieb. Diese Entdedung bieß mich mei= nen Schlauch boppelt bewachen, was allmählich jeber mir nachabmte, und es gab einen komischen Anblid, wie bie Schlafenben ihre Schläuche fest umarmt hielten. Trop ber sengenben Bige mußten wir fünf bis feche Stunden lange Tagemariche machen, benn je eber wir aus bem Sande herauskamen, befto weniger brauchten wir ben gefährlichen Wind Tebbad \*) ju fürchten, ber auf ber festen Ebene nur mit Fieberanfällen plagen, im Sande aber alles in einem Augenblick begraben konnte. Die armen Ramele wurden daher ju febr angestrengt; mude von der nachtlichen Rlucht betraten fie bie Buffe, und fein Bunber, wenn

<sup>\*)</sup> Tebbab ift ein persisches Wort und beißt Fieberwind.

burch die Qualen des Sandes und der Hitze einige erkrankten, und zwei schon auf der heutigen Station (6. Juli), die den Namen Schorkutuk führte, starben. Schorkutuk heißt Salzbrunnen, es sollte hier auch ein Brunnen zur Tränkung der Thiere existiren, doch hatten die Stürme ihn gänzlich verschüttet, und man hätte wenigstens einen Tag nachgraben müssen, um ihn brauchbar zu machen.

Die drückende Site der drei Tage batte übrigens auch obne ben Tebbad uns allen die Aräfte geraubt, und zwei von den ärmern Reisegefährten, bie neben ihren ichmachen Thieren ju Suß geben mußten und all ibr Wasser ausgetrunten batten, erfrankten fo febr, daß wir sie auf den Ramelen festbinden mußten, da fie des Reitens ober Sigens unfäbig maren. Dabei murben fie noch jugebedt, und folange fie ju reben vermochten, maren "Baffer, Waffer" die einzigen Worte, die sie sprachen. Leiber versagten selbst ihre besten Freunde den lebenspendenden Trunk, und als wir den dritten Tag (7. Juli) vor Medemin Bulag\*) anlangten, wurde einer von ihnen durch den Tod von den gräßlichen Qua-Len des Durftes befreit. Es mar einer von den drei Brüdern, die ihren Vater in Mekka verloren batten. Ich war zugegen, als ber Arme seinen Geift aufgab. Seine Runge mar gang ichwarz, ber Gaumen grauweiß, übrigens die Rüge nicht febr entstellt, nur die Lippen zusammengeschrumpft und dadurch ber Mund offen. Daß in biefem franken Buftande Waffer ihnen hatte belfen fonnen, glaube ich kaum, und wer batte es ihnen geben sollen? Es ift schredlich anzuseben, wie ber Bater vor dem Sobne, ber Bruber vor dem Bruder sein Waffer versteckt, benn jeder Tropfen ift Leben, und bei den Qualen des Durftes gibt es keine Aufopferung, feinen Edelmuth, wie bei andern Lebensgefahren.

Nachdem wir schon brei Tagereisen im sandigen Theil der Bufte zurückgelegt hatten, sollten wir nun die feste Sbene erreischen und damit das sich nördlich erstreckende Chalata Sebirge

<sup>\*)</sup> Medemin Bulag beißt Medemins Quelle; wir trafen fie in bemfelben Buftanbe wie Schorfutut.

auch zu Gesicht bekommen. Leider batten wir uns getäuscht, unsere Thiere vermochten nicht mehr zu geben, und wir brachten noch einen vierten Tag, ben 8. Juli, im Sande gu. 3ch hatte nur in meiner Lederflasche noch ungefähr sechs Glafer Baffer, von benen ich tropfenweis nabm und natürlich vom Durfte furchtbar zu leiben batte. Ru meinem großen Schreden fing meine Bunge an in ber Mitte ein wenig ichwarz zu werden, ich trank fogleich bie Hälfte meines Wassers auf einmal und glaubte mich retten zu können, vergebens, das Brennen begleitet von Ropficmerzen wurde gegen Morgen des fünften Tages (am 9. Juli) heftiger, und als wir zur Mittagestunde das Chalata-Gebirge in wolkenartigen Umriffen unterscheiden konnten, da fühlte ich meine Rrafte lanafam schwinden. Je mehr wir uns ben Gebirgen naberten, besto mehr nahm der Sand ab, und icon spähten alle Augen nach einer Beerbe ober Schäferhütte, als ber Rervanbafchi mit seinen Leuten auf eine fich nabernde Staubwolke aufmerkfam machte und uns eiligst von den Ramelen absteigen hieß. Die Thiere wußten icon, daß es der ankommende Tebbad war, unter lautem, gewaltigem Brullen knieten fie nieder, streckten ben langen Sals auf ben Boden und suchten den Kopf im Sande zu verbergen. nutten ihre Lage als Soutmauer, und taum waren wir hinter ibnen niedergekniet, als ber Wind mit einem dumpfen Getofe über uns hinfuhr, eine nur zwei Finger bide Sanbicbicht auf uns werfend, beren erfte Körner wie ein Funkenregen brannten. Meilen tiefer in der Bufte brauchten wir ibn anzutreffen, und wir waren alle umgekommen. Bon der Rieber und Erbrechen verursachenden Wirkung des Windes babe ich wenig merken konnen, nur die Luft wurde schwerer und brückender als zuvor.

Dort, wo der Sand gänzlich aufhört, sind drei verschiedene Wege sichtbar, der eine, 22 Meilen lang, geht über Karaköl, der zweite, 18 Meilen, durch die Seene bis nahe vor Bochara, der dritte, 20 Meilen, durch die Gebirge, auf dem Wasser zu sinden ist, dessen steile Felspfade aber für Kamele unzugänglich sind. Wir wählten, wie vorausbestimmt war, den mittlern Weg als den kürzesten, besonders da uns die Hoffnung belebte, bei den



Cebbad (Sanbfurm in der Buffe).

TENER FEOUNT WANTED

Schäfern etwas Wasser anzutressen. Gegen Abend erreichten wir einige Brunnen, die aber dieses Jahr von Schäfern noch nicht besucht waren; das Wasser, für den Menschen ungenießbar, ersquickte unsere Thiere; uns ging es allen schlecht, wir waren halb Todten gleich, und nur die jest wohlbegründete Hoffnung auf Retztung belebte uns.

3d konnte nicht mehr allein absteigen, man legte mich auf die Erde; wie Höllenfeuer brannte mein Inneres, und durch den Ropfschmerz war ich in eine Art Betäubung versett. Meine Reber ift zu schwach, um ein Bild ber Martern zu entwerfen, benen uns ber Durft aussette; ich glaube, daß es feinen ichmerzbaftern Tod auf der Welt gibt, und obwol ich in Gefahren mich ziemlich faffen konnte, fühlte ich mich bier boch gebrochen, und glaubte ben letten Abend meines Lebens herangekommen. Gegen Mit= ternacht brachen wir auf, ich schlief ein, und als ich am Morgen bes 10. Juli erwachte, befand ich mich in einer Lehmhütte von einigen langbärtigen Leuten umgeben, die ich gleich als Rinder Frans erfannte, und die mir zuriefen: "Schuma ki Hadschi nistid!" (Sie find boch tein Sabichi!). Ich hatte nicht Rraft genug ju antworten. Man gab mir erft etwas warme, fpater faure Milch mit Wasser und Salz vermischt, hier Airan genannt, die mich stärtte und balb auf die Beine brachte. Run erft wurde mir klar, daß sowol ich, als die übrigen Gefährten Gafte mehrerer perfischer Sklaven waren, die fich 10 Meilen weit von Bochara mitten in ber Bufte gur Bewachung ber Schafe befanden, von ihrem herrn mit Waffer und Brot nur färglich verseben, damit fie nicht mit hülfe von reichlichem Proviant die Flucht durch die Bufte versuchen möchten. Diese armen Verbannten hatten doch so viel Ebel= muth, daß fie ihren Erzfeinden, den funnitischen Mollahs, von ihrem Waffer gaben. Besonders gut waren fie gegen mich, als ich sie in ihrer Muttersprache anredete, benn persisch spricht man zwar auch in Bochara, aber ein von ber Sprache Frans fehr verschiedenes. Besonders rührte mich der Anblick eines Anaben bon fünf Jahren, ber auch Sklave mar und fehr aufgewedt ausfah. Er war erft vor zwei Jahren mit seinem Bater gefangen

und verkauft worden, und als ich ihn nach letterm fragte, ant-wortete er freudig: "Ja, mein Bater hat sich gekaust (d. h. loß-gekaust), ich werde höchstens noch zwei Jahre Skawe sein, bann wird mein Bater das nöthige Geld zu meiner Befreiung erübrigt haben." Das arme Kind hatte kaum einige Fetzen, um seinen schwachen Körper zu bedecken, und seine Haut glich an Härte und Farbe dem Leder. Ich gab ihm ein Kleidungsstück von den meinigen, und er versprach, es für sich herrichten zu lassen.

Die ungludlichen Berfer gaben uns noch etwas Waffer mit auf ben Weg; von Dank und Mitleit tief bewegt verließ ich fie. Wir brachen auf nach unserer nächsten Station in Chobscha Dban, einem Wallfahrtsort, um bas Grab bes gleichnamigen Beiligen ju besuchen, ju bem wir, obwol es ein wenig nördlich von unserm Bege lag, in unserer Gigenschaft als Sabichis geben mußten. Bum großen Bedauern meiner Gefährten verirrten wir uns bei Nacht zwischen ben Sandhügeln, die am Saume ber Bufte liegen und aus beren Mitte Chobscha Dban wie eine Dase bervorragt, und als nach langem Suchen der Morgen des 11. Juli anbrach, befanden wir uns am Ufer eines Sees voll füßen Waffers. endete bie Bufte und mit ihr bie Furcht vor Verdurften, Raubern, Wind und sonstigem Ungemach. Wir betraten bamit bie Grenzen bes eigentlichen Bochara, und als wir in bem nur zwei Stunden weit entfernten Chakemir (bem Dorf, wo der Kervanbaschi wohnte) anlangten, waren wir schon in einem ziemlich aut bebauten Lande. Die ganze Gegend ift burd Kanale bes Aluffes Karafu, ben mir einige als einen Arm des Sereffcan, andere als einen separaten aus dem Norden kommenden Kluß bezeichneten, bewässert. Er verliert fich später in ben vorhin erwähnten See, beffen Waffer, wie man mir fagte, nur mabrend ber Frühlings = und erften Sommermonate trinkbar ift, dann aber abnimmt und salzig wird.

In Chakemir, das 200 Häuser hat und nur zwei Stunden von Bochara entfernt ist, mußten wir übernachten, damit den Landesgesehen gemäß der Mauthner (Badschgir) und Rapporteur (Wakanüwis), von unserer Ankunst benachrichtigt, außerhalb der Stadt das Untersuchen und Ausfragen besorgen könnten. Noch

benfelben Tag wurde erpreß ein Bote geschickt, und am nachsten Tage febr früh tamen drei Offiziere des Emirs mit febr wichtigen bureaukratischen Gesichtern, um Rollabgaben von uns zu nehmen, besonders aber Nachrichten über uns und die Nachbarlander ein= Beim Gepäck fing man an. Die Sabschis hatten in ihren Ranzen meistens beilige Rofenfranze aus Metta, Datteln aus Medina, Rämme aus Bagdad, Robrfebern aus Berfien und Meffer, Scheren, Kingerbute und kleine Spiegel aus Frengistan. Obwol fie behaupteten, daß ber Emir von Bochara (Gott laffe ibn 120 Jahre leben!) von Habschis nie Mauthgebühren nehme, ließ der Mauthner fich nicht im mindesten stören, sondern schrieb jedes einzelne Stud auf. Ich blieb mit zwei andern Bettlern bis julest; als er mir ins Gesicht fab, lachte er, und fagte, ich möchte meinen Roffer zeigen, ba wir (er zielte mahrscheinlich auf Europäer, denn für einen folden bielt er mid) immer icone Sachen bei uns hatten. Ich war eben bei köftlicher Laune, hatte meine Der= wisch= oder Narrenkappe auf und unterbrach den schlauen Bocha= rioten mit den Worten, ich batte wirklich schöne Sachen, mas er denn erst seben wollte, mein mobiles oder immobiles Gut? Da er alles zu sehen verlangte, lief ich in den Hof, holte meinen Esel, und führte ihn über Treppen und Teppiche ins Rimmer, stellte ibn unter lautem Gelächter meiner Collegen bor, öffnete dann meinen Rangen und zeigte die wenigen Feben und alten Bücher, die ich mir in Chiwa angeschafft batte. Der enttäuschte Bochariot blidte erstannt umber, und fragte, ob ich benn wirklich nichts anderes habe. Habschi Salih gab ihm dann die nöthige Aufflärung über meinen Stand, Charafter und Reisezweck, er zeichnete alles forgfältig auf, und fah mich mit einem bedeutungsvollen Ropfschütteln an. Nach der Mauthuntersuchung begann der Wakanuwis, d. h. Begebenheitenschreiber, sein Amt. Er notirte erst jeden Reisenden mit ausführlicher Versonalbeschreibung und dann die Reuigkeiten, die man berichten konnte. Wie lächerlich war das detaillirte Ausfragen über Chima, ein in Sprache, Abstammung und Religion verwandtes Land, das jahrhundertelang Grenznachbar von Bochara war, und beffen Hauptstadt von biefem nur einige Tagereisen entfernt ist.

Mles war in Ordnung, nur über unser erstes Absteigequartier in der Hauptstadt hestand einige Meinungsverschiedenheit. Der Mauthner schlug das Mauthhaus vor, denn er hosste dort doch noch etwas erpressen und auch mich in ein schärferes Bershör nehmen zu können, Hadschi Salih aber (denn dieser stellte sich nun an die Spize der Karavane, da er in Bochara großen Sinssuß hatte) bestand darauf, nur im Testie absteigen zu wollen. Wir brachen auch gleich von Chakemir auf und waren nur eine halbe Stunde durch eine mit Gärten und Aeckern prangende Gegend gezogen, als Bochara Scherif (das edle Bochara), wie die Mittelsasiaten es nennen, mit seinen plumpen Thürmen, die ohne Aussnahme von Storchnestern\*) gekrönt sind, sichtbar wurde.

Ungefähr anderthalb Stunden vor der Stadt überschritten wir den nach Süden fließenden Seresschan, der mit Kamelen und Pferben durchwatet werden konnte, obwol seine Strömung ziemlich stark war. Am jenseitigen User war noch der Brückenkopf einer ehemaligen, schön gebauten hohen Steinbrücke zu sehen, dicht daneben stand die Ruine eines Palastes, der auch aus Stein gebaut war, beides, wie man mir sagte, Werke des berühmten Abdullah Chan Scheibani. Im allgemeinen sind in der nächsten Umgebung der Hauptstadt Mittelasiens nur wenige Neberreste seiner ehemaligen Größe.

<sup>\*)</sup> In Chiwa gibt es viele Nachtigallen und teine Störche, in Bochara bagegen ift fein Thurm ober sonstiges erhöhte Gebäube zu sinben, wo nicht biese Bögel ihre einstligigen Schildwachen ausgestellt hätten. Der Chiwaer verspottet baher ben Bocharioten mit ben Borten: "Dein Nachtigallenlieb ist bas Schnabelgeklapper ber Störche."

## X.

Bochara. — Empfang im Tetkie, bem Hauptsitz bes Islam. — Rahmet Bi. — Bazare. — Baha-eddin, großer Heiliger Turkestans. — Spione gegen ben Berfasser ausgeschickt. — Schicklas vor kurzem in Bochara anwesender Reisender. — Bücherbazar. — Der Wurm (Rischte). — Berforgung der Stadt mit Basser. — Frühere und gegenwärtige Emire. — Harem, Regierung, Familie des regierenden Emirs. — Stlavendepot und Handel. — Abreise von Bochara und Besuch am Grabe des Baha-eddin.

Unfer Weg führte uns jum östlich gelegenen Dervase Imam, durch das wir aber nicht einzogen, weil wir so zu unserm nordöftlich gelegenen Tekkie nur durch das Gedränge des Bazars batten gelangen können. Wir umgingen baber die Stadtmauer, die an vielen Orten große Riffe hat, und gelangten burch das Thor Dervafe Mefar einziehend am 12. Juli in bas geräumige mit schönen Bäumen bepflanzte Teffie, das ein regelmäßiges Quabrat bilbet und im Erdgeschoß 48 Rellen hat. Sein jegiges Oberhaupt (Chalfa) ist ein Enkel bes burch seine Beiligkeit berühmten Chalfa hüsein, nach dem das Tekkie auch benannt wird. In wie großer Achtung seine Familie noch stand, zeigte sich badurch, daß ber erwähnte Enkel Imam und Chatib, b. h. Hofpfaffe, des Emirs war. Auf diese officielle Stellung meines Gastgebers war ich nicht wenig stolz. Habschi Salih, ber ein Mürid (Schüler) des genannten heiligen war und daber als Familienglied betrachtet wurde, stellte mich und die vornehmern unserer Gesellschaft sogleich vor, und der Abt, ein Mann von feinen Manieren und 'angenehmem Aeußern, dem der schneeweiße Turban und der feine seidene Sommeranzug febr gut ftand, empfing mich febr berglich, und

als ich mich eine halbe Stunde lang in ausgesucht schwülftigen Ausdrücken mit ihm unterhalten hatte, da war der gute Mann ganz außer sich vor Freude, und bedauerte nur, daß der Badem-let\*) (Se. Majestät der Emir) nicht in Bochara sei, um mich diesem vorstellen zu können.

Er ließ mir eine separate Belle geben am Ehrenvlate, b. b. nabe an der Moschee, wo ich an der einen Seite einen bochge lebrten Mollab, an ber andern Sabichi Salib zum Rachbar batte. Diefer Hof mar voll von Celebritäten, und ich mar, ohne es ju merten, in das hauptneft des islamitischen Fanatismus in Bocara gerathen; die Localität felbst, wenn ich mich gut hineinfand, konnte für mich die sicherfte Garantie gegen jeden Berdacht der weltlichen Beborde fein. Der Rapporteur hatte meine Ankunft als eine wichtige Begebenheit mitgetheilt, ber erfte Offizier bes Emirs, Rabmet Bi, der, mabrend sein Berr auf dem Feldzuge in Chokand war, in Bochara befehligte, hatte noch denselben Tag die habschis nach mir fragen laffen, aber im Teffie batte ber Emir nichts zu befehlen, und man achtete so wenig auf die Nachforfoung, daß man mir gar nichts davon sagte. Der Welt sagten meine guten Freunde: "Habschi Reschid ift nicht nur ein guter Muselman, sondern auch ein gelehrter Mollab, und jeder Berbacht gegen ibn ift eine Todfünde." Mir aber wurde indeffen immer freundlich gerathen, was ich zu thun habe, und ich kann es nur ben Rathichlagen und ber ebelften Freundschaft meiner Genoffen jufdreiben, daß mir in Bochara tein Unglud juftieß; benn abgeseben von dem traurigen Ende meiner Borganger in diefer Stadt, habe ich Bochara nicht nur für uns Europäer, fow bern für jeden Fremden sehr gefährlich gefunden, weil bas Spionirspftem der Regierung eben die Stufe der Lollfommenheit erreicht bat wie die Verworfenheit der Bevölkerung.

Den nächsten Morgen ging ich in Begleitung Habschis Salih's und vier anderer Gefährten aus, um Stadt und Bazare zu besehen, und obwol die Armuth der Straßen und Häuser, die hinter den



<sup>\*)</sup> Babewlet beißt eigentlich "ber Glüchfelige".

elendeften Wohnungen perfischer Städte weit jurudfteben, besonbers aber ber fußtiefe Staub mir von bem "ebeln" Bochara einen febr unebeln Begriff gaben, fo war ich boch überrascht, als ich mich zum ersten mal im Bazar und inmitten ber bort wogenden Renge befand. Weit entfernt, icon, practvoll und großartig zu fein, wie die von Teheran, Täbris und Isfahan, bieten die Bagare Bocharas burch bie Verfchiedenheit ber Raffen, Rleiber und Sitten bem Auge bes Fremben einen auffallenden, eigenthumlichen Anblick bar. Die Mehrzahl der Renge hat iranischen Typus und träat einen weißen ober blauen Turban, jener bezeichnet ben Gentleman und Mollab, dieser, der recht gut kleidet, den Rauf= mann, handwerker und Diener. Rächstdem macht die tatarische Abpsiognomie sich bemerklich und ist in allen Abstufungen vom Debeg bis jum wilben Rirgifen ju finden; übrigens tann man, ohne bas Geficht ju feben, ben Turanier an feinem plumpen, festen Schritt vom Franier immer unterscheiben. Mitten in dieiem Gedränge ber zwei Sauptraffen Afiens stelle man fich bier und da zerftreut einige Indier (Multani, wie sie hier beißen) und Inden vor, die als Unterscheidungszeichen \*) eine Art polnischer Rappe auf dem Ropf und einen Strick um die Lenden baben. Der Indier mit seinem rothen Reichen auf ber Stirn und seinem gelben abstoßenden Gesicht konnte eine Bogelscheuche für bas größte Reisfeld abgeben, ber Jude mit seinen ebein, meisterhaft iconen Zügen und prachtvollen Augen unsern Rünftlern als Musterbild männlicher Schönheit sigen. Auch bes Turkmanen muffen wir erwähnen, beffen tubnes, feuriges Auge aus allen bervorglangt, er benkt sich wahrscheinlich, wie ergiebig bier eine Maman sein müßte. Afgbanen trifft man nur sehr wenige; biese mit ihren schmuzigen langen Semben und noch schmuzigern berabwallenden haaren baben ein Leintuch nach romischer Beife um bie Achseln geworfen, doch kamen sie mir vor wie Leute, die sich

<sup>\*)</sup> Clameti Tefrifie, bie nach bem Koran jeber nicht muselmanische Unterthan tragen muß, bamit nicht an ibn ber Gruß bes Selam Aleitum (Friebe fei mit euch) verschwendet werbe.

aus ihrem brennenden hause um Mitternacht auf die Straße gerettet haben.

Dieses bunte Chaos von Bocharioten, Chiwaern, Chofanbern, Kirgisen, Riptschaft, Turkmanen, Indiern, Juden und Afgbanen ift in allen Sauptbagaren vertreten, aber obwol fic alles emfia bin= und herbewegt, habe ich boch teine Spur bes geräuschvollen Bazarlebens finden können, bas in Berfien fo darafteristisch bervortritt. Ich bielt mich bicht an meine Gefähr= ten und warf einen flüchtigen Blick auf die Buden, die nur wenige über Orenburg kommende westeuropäische, aber besto mehr russische Salanterie = und Manufacturwaaren enthalten und für ben Reisenden in dieser fernen Stadt nur insoweit von Interesse find, als er beim Anblid eines jeben Studs Rattun ober bes daraufgeklebten Kabritzeichens ein Gefühl bat, als fabe er einen Landsmann. Wie pochte mein Berg, wenn ich bie Worte "Mandefter", "Birmingham" las, und wie fürchtete ich, durch das bloke Lesen eines Worts mich zu verrathen. Große Gewölbe wie große Raufleute gibt es wenige, und obwol außer dem Reftei Tichit Kuruschi (Ort, wo Tschit, d. h. Kattun, verlauft wird), der 284 Buben bat, noch an vielen andern Seiten ber Stadt Rattun, Calicot und Percaille verkauft wird, könnte ich doch tuhn behaupten, daß meine Freunde Hanhart und Comp. in Täbris von den genannten Artikeln allein so viel abseten wie die ganze Stadt Bochara, tropbem lettere mit Recht ben Ramen Sauptstadt Mittel= affens führt. Intereffanter für den Fremden ift im Bagar von Bochara ber Ort, wo Producte inländischer Industrie zur Schau liegen; die zweifarbigen gestreiften und schmal gewebten Baum= wollenstoffe, Alabica genannt, Seide, von bunnen spinnwebengleichen Sadtuchern bis jum schweren Atres, und besonders bie Leberarbeiten spielen bier eine Hauptrolle. In diesem Artikel verbient die Runft ber Riemer, vorzüglich aber die ber Schufter bervorgehoben zu werden. Die Manner= und Weiberftiefel find ziem= lich gut gearbeitet, erftere haben bobe, spipige Abfape, die in der Größe eines Nagelkopfes enden, lettere find zwar etwas plump, aber oft mit ber feinsten Seidenstickerei verziert. Auch ber Rleiber-

bazar, die Buben, mo die bellfarbigen, glanzenden und faltenreichen Rleider ausgebreitet sind, ift zu erwähnen. Der Drientale, ber nur bier in seiner vollen Originalität anzutreffen ift, liebt bas Tichachtschuch ober ben rauschenden Ton ber Kleiber, und es machte mir großes Veranugen anzuseben, wie ber Räufer mit bem neuen Tschapan (Anzuge) einige Schritt auf= und abging, um die Stärke des Tons zu prüfen. Alles ist inländische Industrie und febr wohlfeil, baber auch ber Rleibermarkt von Bochara bis weit in die Chinefische Tatarei binein alle Rechtaläubigen mit fasbionabeln Anzügen versieht. Auch die Rirgifen, Ripticat und Ralmuden pflegen einen Abstecher von der Bufte bierber ju machen, und ber wilbe Tatar mit seinen schiefen Augen und fei= nem bervorstebenden Kinn lacht vor Freude, wenn er seinen aus rober Bferbebaut gemachten Anzug mit einem leichten Atteb (eine Art Sommerkleid) vertauscht. Bier bat er bas bochfte Bild ber Civilisation, Bochara ift sein Baris und London.

Nachbem wir beinabe brei Stunden berumgestreift maren, bat ich meinen Kührer und ebeln Freund Habschi Salih, mir an einem Erholungsorte ein wenig Rube zu gonnen; er führte mich durch den Timtsche Tichan Kuruschi (Theebazar) nach dem berühmten Blate Lebi Saus Divanbegi, d. b. Teichufer bes Divan= beg, ben ich für Bochara wirklich allerliebst fand. Es ist ein ziemlich regelmäßiges Biered, in beffen Mitte fich ein tiefer Teich, 100 Jug lang und 80 Jug breit, befindet, mit quadratförmigen Steinen eingefaßt, ju beffen Spiegel acht Stufen binabführen. Rundherum am Ufer steben einige icone Ulmen, in beren Schatten die unvermeidlichen Theebuden mit ihren koloffalen Samowars (Theekesseln), die in Rußland besonders für Bochara fabrigirt werden, zu einem guten Trunk Thee einladen. Seiten des Plages werden Sußigkeiten, Brot, Obft, warme und kalte Speisen auf Geftellen, die durch Rohrmatten beschattet find, verkauft, und die hunderte von improvifirten Läden, die von der lüsternen und hungerigen Menge wie von Bienen umsummt werben, bieten ein eigenthumliches Schauspiel bar. Auf ber vierten, westlichen Seite, die terraffenartig ift, befindet sich die Moschee (Mesbschibi Divanbegi), deren Vorderseite auch einige Bäume hat, wo die Derwische und Meddah (Erzähler) unter anstrengender Mimik Heldenthaten berühmter Krieger und Propheten in Vers und Prosa erzählen und immer von einer wißbegierigen Menge angehört werden. Als ich auf den genannten Plat trat, wollte der Zufall, daß zur Vervollständigung des interessanten Schauspiels noch gegen funfzehn Derwische aus dem Orden der Nakischendi, dessen Ursprung und Hauptsit hier ist, auf ihrem wöchentlichen Zuge vordeipassirten. Ich werde nie vergessen, wie diese wildbegeisterten Menschen mit ihren langen, kegelförmigen Kappen, den statternden Haaren und langen Stäben wie Besessene umbersprangen, während sie im Chor eine Hymne brüllten, deren einzelne Strophen der graubärtige Chef ihnen vorsang.

Auge und Ohr waren so beschäftigt, daß ich bald meine Müdigkeit vergaß. Mein Freund mußte mich mit aller Gewalt in eine Bube bringen, und als der edle Schiwin (eine Art Thee) eingeschenkt mar, wollte er meine Verwunderung benuten und fragte mit innerer Freude: "Run, wie gefällt bir Bochara Sche-"Sehr gut", antwortete ich, und ber Mittelafiate, obwol er als Chokander gegen Bochara bamals gerade Keindichaft begte, war bennoch sehr erfreut, daß die Hauptstadt Turkestans mich so ju ihren Gunften eingenommen batte, und versprach, mir bas eigentlich Schöne erst in ben folgenden Tagen ju zeigen. Tros bes streng bochariotischen Costums, bas ich beute augenommen batte, und obgleich ich von der Sonne fo entstellt war, daß selbst meine Mutter mich schwerlich erkannt hatte, wurde ich boch, wo ich mich zeigte, von einer Schar Reugieriger umgeben, die mich burd Sanbereichen und Umarmungen außerft langweilten. 3d hatte burch einen immensen Turban \*) und großen Roran, ber



<sup>\*)</sup> Bekanntlich stellt ber Turban bas Leichentuch vor, bas jeder fromme Muselman zur steten Erinnerung an ben Tob auf bem Kopfe tragen muß. Der Koran besiehlt nur ein Leichentuch (Refen) von sieben Ellen; die Frömmlinge aber übertreiben es und tragen oft 4—6 Leichentucher, b. h. 28—42 Ellen Tusbends auf bem Kopfe.

an mir herabbing, bas Aeußere eines Ichans ober Scheichs angenommen, und mußte mir biese Belästigungen gefallen laffen. Dagegen ichuste mich die Beiligkeit meines Charakters gegen die Fragen weltlicher Reugier, und ich borte, wie die Leute um mich berum meine Freunde befragten ober untereinander flüfterten. "Welcher Grad von Frömmigkeit gebort dazu", meinte einer, "von Ronstantinopel nach Bochara zu kommen, einzig und allein, um unsern Baha-ed-bin \*) ju besuchen." "Ja", sagte ein anderer, "wir geben zwar auch nach Mekta, bem allerheiligsten Ort, mit nicht geringer Mübe, aber biefe Leute (auf mich zeigend) baben nichts anderes zu thun, ihr Leben ift Gebet, Frommigkeit und Wallfahrt." "Bravo, du haft es errathen", dachte ich mir, und war bochft erfreut, daß mein Incoanito in Bochara so erfolgreich Während meines ganzen Aufenthalts in der Hauptstadt Turkeftans war ich in ber That bem Bolke, bas febr folau und boshaft ist, nie verbächtig, man tam ju mir um Segen, man borte mir ju, wenn ich auf öffentlichen Plagen die Geschichte bes großen Scheichs von Bagdab, Abdul Rader Gilani, vorlas, man lobte mich, aber nie gab mir jemand einen heller, und die Scheinheiligkeit dieses Bolks stach sehr ab von der mahren Frommigkeit und bem Wohlthätigkeitsfinn ber himaer Osbegen.

Mit der Regierung hatte ich nicht so leichtes Spiel wie mit dem Bolke. Der früher schon genannte Rahmet Bi, da er mir öffentlich nichts anhaben konnte, schickte mir unaufhörlich Spione auf den Hals, die in ihren weitläufigen Gesprächen immer Frengistan berührten, in der Hoffnung, daß ich mich durch irgendeine Bemerkung verrathen würde. Als sie sahen, daß dieses Mittel nicht zum Ziele führte, fingen sie davon an, wie große Luft die Frengis zu dem edeln Bochara hätten, und wie schon mehrere



<sup>\*)</sup> Baha-eb-bin,-nach Aussprache ber Bocharioten Bawebbin, ist ein in ber ganzen islamitischen Welt berühmter Ascet und Heiliger, Gründer bes Ratischbeubiordens, dessen Anhängern man in Indien, China, Persien, Arabien und der Türkei begegnet. Er starb 1388, das Kloster, die Moschee und die Mauereinsassung um sein Grab in dem Dorfe Baweddin ließ Abdul Asis Chan im Jahre 1490 erbauen.

ihrer Spione, besonders aber die Engländer Ronolly und Aftodder Sabib (nämlich Conolly und Stoddart) bestraft waren.\*) Ober man erzählte mir von den erst vor einigen Tagen angekommenen und ge= fangen gesetten Frengis (ben unglücklichen Stalienern), die mehrere Riften Thee, der mit Diamantstaub bestreut gewesen sei, mitgebracht hätten, um alle Einwohner der heiligen Stadt zu vergiften, die den Tag in Nacht verwandelten und andere böllische Runftftuce vollführten. Der größte Theil dieser Spürbunde waren Sabidis, die jahrelang in Ronftantinopel gelebt batten und meine Kenntniß ber dor= tigen Sprache und Verhältniffe prufen wollten. Rach langem gebulbigen Rubören pflegte ich ben Ueberdrüßigen zu spielen und bat, mich mit einer Unterhaltung über Frengis zu verschonen. habe Konstantinopel verlassen", fagte ich, "um diefen Frengis, die dem Teufel den Berftand geraubt haben, auszuweichen. Nun bin ich, Gott fei Dank, in dem ebeln Bochara und will mir nicht burch die Erinnerung an sie die Zeit verbittern." Aehnlicher Antworten bediente ich mich auch gegen den abgefeimten Mollah Scheref-ed-bin, ben Affakal ber Buchhandler, ber mir eine von einem ruffischen Gesandten vor einigen Jahren bei ihm jurudgelaffene Bücherliste sowie auch andere englische und italienische Papiere zeigte. Ich warf einen verächtlichen Blick barauf und fagte: "Allah sei gelobt! mein Gedachtniß ift burch frengische Wiffenschaft und Bücher noch nicht verunreinigt, wie es leiber bei den Türken von Konstantinopel oft der Fall ist." \*\*)

<sup>\*)</sup> Das traurige Ende biefer beiben Märtyrer ift felbst in Bochara stets ein Geheimniß geblieben, und die widersprechendsten Gerüchte circuliren noch heute über diesen Gegenstand. Der Leser wird begreifen, daß es mir in meinem Incognito nicht möglich war, über das Schickal dieser Unglücklichen besondere Nachrichten einzuholen. Das traurige Ereigniß ist Abrigens von Ferrier, Wolf, W. Kay und andern officiellen und nicht officiellen Correspondenten so viel besprochen worden, daß meine flüchtig gesammelten Rocken gang unnöthig sind.

<sup>\*\*)</sup> Eines Tags tam ein Diener bes Beziers mit einem Meinen bürren Mann zu mir, ben ich prilfen sollte, ob er wirklich Araber und aus Damasfus sei, wie er vorgab. Als er eintrat, sielen mir sogleich seine Züge auf,
ich hielt ihn für einen Europäer; mein Staunen wuchs aber noch, als er zu
sprechen anfing und ich seine Aussprache burchaus nicht arabisch fanb. Er

M8 Rahmet Bi fah, daß er auch durch Boten nichts ausrichten konnte, ließ er mich ju sich rufen, natürlich in ber Form einer böflichen Einladung zu einem Vilau, bei bem auch ein Rränzchen aus der bochariotischen Ulemawelt zugegen mar. Eintritt fab ich, daß ich bier eine schwere Aufgabe haben würde, benn die ganze Sitzung war eine Art Prüfung, in der mein Incoanito-die Feuerprobe zu besteben batte. Ich faste die Gefahr rechtzeitig ins Auge, und um nicht mit einer ober ber aubern Frage überrumpelt zu werden, spielte ich den Wißbegierigen und richtete selbst an die Berren mehrere Fragen in Betreff der Religionsbifferenzen zwischen Fars, Sunnet, Wadschib und Muftabab.\*) Mein Gifer gefiel, und balb entspann fich die heftigste Discuffion über mehrere Punkte im Hidajet, Scherchi Wekaje und andern folde Themen behandelnden Büchern, an der ich sehr behutsam Antheil nahm, aber laut pries ich die Ueberlegenheit der Mollahs von Bochara nicht nur über mich, sondern über alle Ulemas von Genug, ich kam auch hier glücklich burch. Die Ronstantinovel. bochgelehrten Mollahs gaben Rahmet Bi durch Winke und Worte zu versteben, daß sein Berichterstatter in großem Frrthum befangen, und baß ich, wenngleich kein "schwerer Mollah", doch ein Mensch sei, der sich auf dem Wege befinde, vom Licht des mabren Wiffens erleuchtet zu werben.

Nach diesem Auftritt lebte ich in Bochara ziemlich ungestört. Gewöhnlich erfüllte ich erst zu hause die schwere Pflicht, die mir

sagte mir, baß er nach Choten (in China) jum bortigen Grabe Dichafer Ben Sabit's eine Wallsahrtsreise unternommen habe und in biesen Tagen weiterreisen wolle. Auch in seinen Zügen war während unserer Unterredung eine Störung wahrzunehmen. Mir that es sehr leid, ihn nicht ein zweites mal sehen zu können, benn ich war geneigt zu glauben, baß er mit mir eine gleiche Rolle spielte.

<sup>\*)</sup> Es gibt vier Grabe in Bezug auf die Wichtigkeit ber Gebote bes 38lam. Fars bezeichnet die von Gott burch ben Propheten offenbarte Pflicht, Silnnet die vom Propheten selbst ausgehende Ueberlieferung ohne göttliche Inspiration. Die beiden letzten Borte Babschib und Mustahab bedeuten Borsschriften, die von neuern Erklärern bes Koran herrühren. Jene find für jeden verbindlich, diese in das Belieben bes einzelnen gestellt.

mein Charafter als Derwisch auferlegte; alsdaun ging ich in ben Bücherbazar, ber 26 Läden entbalt, und wo ein gebrucktes Werk noch immer unter die Seltenheiten gebort. Bier und in den baufern der Bücherbandler, in denen die eigentlich großen Lager find. babe ich manche Schäte gesehen, die für unsere orientalische Geschichte und Bbilologie von bobem Nuten sein könnten, deren Anschaffung für mich aber eine Unmöglichkeit war, weil ich erstens nicht die genügenden Mittel batte, und zweitens durch das Intereffe an weltlichem Wiffen meinem Incognito schaden konnte. wenige, was ich von dem Büchermarkt Bocharas und Samarkands mitgebracht habe, hat mich viele Mühe gekostet, und mein Berg blutete. wenn ich Werke gurudlaffen mußte, die in unfern orien= talischen Studien beträchtliche Luden ausfüllen könnten. Büchermarkt pflegte ich auf ben ziemlich entfernten Rigiftan zu geben, der zwar größer und geräuschvoller ist als der obenbeschriebene Lebi Haus, aber bei weitem nicht so aumuthig. bier ist ein mit Theebuden umgebener Teich, von deffen Ufern man in die auf der andern Seite bochgelegene Burg oder den Balast (Ark) des Emirs bineinseben kann. Das Vortal, über bem eine Uhr angebracht ift, bat ein dufteres, abschreckendes Ausseben, und ein geheimes Grauen ergriff mich, wenn ich an diesem Reste der Tyrannei vorüberging, wo viele meiner Vorgänger gemordet waren und auch gegenwärtig drei unglückliche Europäer fern vom Baterland und jeder Sülfe schmachteten.\*) Reben dem Thore lagen auf der Erde 14 Kanonen aus Messing, die verzierte lange Läufe batten und vom Emir als Siegestrophäen seines Feldzugs in Chofand bierber geschickt maren. Rechts vom Balafte ift Mesbichibi Relan, die größte Moidee Bocharas, die Abdullah Chan Scheibani erbauen ließ. Obwol der Rigiftan fich fast unter ben Augen des Emirs befindet, gibt es boch in gang Bochara, ja vielleicht im ganzen Turkestan keinen Ort, wo so viel garftige

<sup>\*)</sup> Es find bies die brei Italiener, die, mahrend ich in Bochara war, arretirt und später ihrer fammtlichen Baarschaft beraubt, bas nactte Leben burch Bermittelung ber russischen Regierung gewonnen haben.

Sunden begangen werden wie bier. Das bekannte abscheuliche Lafter ber Orientalen, bas an ben Ufern bes Bosporus anfangt und auf dem Wege nach Often allmählich merklicher wirb, bat bier seinen Gipfelpunkt erreicht. Ueber Dinge, die unser europaisches Gefühl aufs höchfte emporen wurden, wird hier wie über einen unschuldigen Spaß gelacht, selbst die Religion, die einen leichten Kehltritt im Waschen ober andern Borschriften mit bem Tode bestraft, druckt bier ein Auge zu. Oft sab ich in Tichahrbag Abdullah Chan, ber außerhalb ber Stadt gelegen ift, Manner jedes Standes und Alters, Die mit dem Ropf gegen Die Band stießen, fich im Staube malaten, die Rleider gerriffen, um den Grad ihrer Reigung dem Befen tundzugeben, das in der Ferne unter einem Baume dem Anscheine nach mit einem Buche beschäftigt war. Ich bielt biefen Ort für verborgen und wunderte mich nicht darüber, wie groß war daber mein Erstaunen, als ich auch auf dem Rigiftan in jeder Theebude ein folches Opfer fab, das ber Speculationsgeist, oft des eigenen Baters, jum Magneten ber Borübergebenben bingefest batte.

Ich wich immer biesen Greuelscenen aus und besuchte lieber die Theedude eines Chinesen aus Komul\*), welcher der türkischtatarischen Sprache ganz mächtig war und hier für einen Muselman galt. Der gute Mann war mir sehr zugethan, und doch wie weit waren unsere Gedurtslande auseinander! Er erzählte mir vieles von den schönen Gegenden, Sitten und guten Speisen seines Baterlandes. Besondere Ersahrung hatte er im Theegeschäft und wurde ganz begeistert, wenn er von der Theestaude sprach, die auf einem Stamme Blätter von so vielartigem Geschmack erzeuge. Er hatte in seinem Gewölbe 16 Gattungen, die er durch bloßes Berühren unterscheiden konnte. Es waren solzgende: 1) Kyrkma, 2) Achdar, 3) Ak kuhruk, die in Mittelasien und China selten, mehr in Rußland, Persien und Europa gebraucht werden; 4) Kara Tschay, 5) Sepet Tschay, die, wie der

<sup>\*)</sup> Komul ift 40 Stationen von Rafchgar und 70 Stationen von Bochara entfernt.

chinesische Knaster, in Ziegelform verkauft werden. Sie werben nur des Morgens mit Milchrahm und Salz getrunken, und sind sehr aufregend; 6) Schibaglu, 7) Gore Schibaglu, 8) Schiwin, 9) It kellesi, 10) Bönge, 11) Poschun, 12) Pu-Tschap, 13) Tuntey, 14) Gülbuy, 15) Mischk-gös, 16) Lonka. Dies sind insgesammt grüne Theesorten, denn nur solche sind im nördlichen Spina und in Mittelasien beliebt. Der Lonkathee wird für den edelsten gehalten, und zu einer Schale, die zweien von unsern entspricht, ist ein einziges Blatt hinreichend.\*)

Rach dem vielen, was ich von Teheran bis hierher aus den Schilderungen meiner Reisegefährten entnommen batte, mar ich nach acht Tagen in Bochara icon wie zu Sause. Anfangs überall burd Sabidi Salih eingeführt, feste ich fpater meine Befuche in ber Stadt, den Bazaren und Medreffen allein fort, und begleitete nur dann meine Freunde, wenn wir zusammen bei einem hier anfässigen dinefischen Tataren eingelaben wurden. hier wurden wir gewöhnlich mit Nationalsveisen tractirt, die meine Freunde. nämlich Hadschi Bilal und seine Angehörigen, schon lange entbebr= ten. Bon biefen Speifen will ich eine befdreiben und bem europaischen Leser als einen guten Biffen empfehlen, nämlich Mantun, eine Art Mehlspeise, die mit hachirtem Fleisch, bas mit Fett und Gewürzen vermischt ift, gefüllt und auf eine auffallende Beife gekocht wird. Es wird nämlich ein Keffel mit Wasser auf bas Keuer gestellt, ber oben geschlossen ift und nur eine fauftgroße Mündung bat. Ueber biefe fest man brei bis vier Siebe, die fest schließen und beren unterstes mit Teig an den Ressel fest= geklebt ift. Wenn das Waffer fiedet und genügender Dampf die Siebe gefüllt hat, wird ber Mantuy erft in das oberfte, dann in die untern Siebe gelegt, wo er fo lange gelassen wird, bis er gekocht ift. Ift es nicht sonderbar, daß die Chinesen ben Dampf jogar ju ihren Speisen verwenden? Die gekochten Mantuys wer-

<sup>\*)</sup> Der gewöhnliche Räufer toftet ben Thee an ber Schemme, b. b. ben ausgefochten Theeblättern, bie beim guten Thee außerft fein und weich fein muffen.

ben oft in Fett gebraten und bekommen dann den Ramen Sansbufi (Damenkuß). Meine Freunde aus Kaschgar und Jarkend hatten noch viele eigenthümliche Speisen, doch wollen wir die Borschriften darüber dem übergeben, der ein tatarisches Kochbuch zu schreiben wünscht.

Das Wetter mar mabrend meines Aufenthalts in Bochara unerträglich heiß, und dabei hatte ich doppelt zu leiden, weil ich aus Kurcht vor der Rischte (filaria medinensis), von der mährend bes Sommers von gebn Leuten einer befallen wird, immer warmes Waffer ober Thee trinken mußte. So leicht wie man bei uns Schnupfen bekommt, fo leicht nimmt es ber Bochariot ober Fremde, ber fich bort im Sommer aufbalt, wenn es ibn am Ruße ober auch an andern Theilen bes Körpers zu kipeln anfängt. Etwas später wird ein kleiner rother Rled bemerklich, und aus biesem taucht ein bindfadendider Wurm hervor, der oft eine Elle lang wird und ben man einige Tage behutsam auf einer Spindel berauswinden muß. Dies ift die gewöhnliche Procedur, bie keine besondern Schmerzen verursacht, reißt aber der Wurm ab, so erfolgt eine Entzündung, und statt eines kommen sechs bis gehn Würmer hervor, die einen wochenlang unter heftigen Schmerzen ans Lager feffeln. Der Bebergte läßt fich bie Rischte gleich im Anfang herausschneiben; die Barbiere in Bochara find ziemlich gefibt in dieser Operation, die Stelle, wo man das Ribeln verspürt, schneiden sie in einem Ru auf, der Wurm wird beraus= gezogen und die Bunde beilt balb wieder. Manchmal kommt dies Uebel, bas auch in Bender Abbafi in Berfien zu Saufe ift, erft im folgenden Sommer, sogar unter anderm Klima, zum Borfchein, und so geschah es, daß der berühmte Dr. Wolf ein solches langes Reifeanbenken aus Bochara mitichleppte, bas aber erft in England zum Borschein tam. Außerdem haben die Einwohner Bocha= ras noch viele andere bosartige Wunden, Wirkungen bes schlechten Rlimas und bes noch folechtern Baffers, besonders ift die Mehrzahl ber Frauen, sonft nicht üble Brunetten, burch bas fortwährende Buhaufesigen von Narben gang entstellt.

Die Stadt Bochara erhält ihr Wasser aus dem nordöstlich

fließenden Serefican (Golbstreuer), beffen Bett tiefer liegt als bie Stadt und biese im Sommer nur spärlich verseben fann. Waffer kommt durch einen Ranal, der tief genug gegraben ist, aber nicht rein gebalten wird, beim Thore Dervasei Mesar in die Stadt, jebe 8 ober 14 Tage einmal, je nachbem ber Stand bes Fluffes es erlaubt. Das Erscheinen der icon beim Eintritt in bie Stadt ziemlich fcmuzigen Wellen ift immer ein freudiges Ereigniß für die Bewohner. Auerst stürzt jung und alt in bie Graben und Refervoirs, um ein Bad zu nehmen, fpater werben die Pferde, Rühe und Esel darin gebadet, und nachdem auch die Sunde sich ein wenig darin abgefühlt haben, wird das hineingehen verboten, das Waffer fest sich alsbann, wird klar und lauter, hat aber alle Arten von Miasmen und Schmuz in sich aufgelöft. Das ist die Wasserversorgung des "edlen" Bochara, wo Tausende von Röglingen jene Religion lernen, die ba fagt: "Die Reinlichkeit stammt von der Religion ber."

Unvergeflich ift mir, was ich in Bochara von den religiösen Beftrebungen sowol der Regierung als auch des Bolks gesehen habe. 3d hörte immer sagen: "Bochara ift die mabre Stüte des 35lam", boch scheint mir biefer Titel zu gering, man konnte es "das Rom des Islam" nennen, denn Metta und Mebina find nur sein Jerusalem. Bochara ift sich dieser Superiorität bewußt und brüftet fich damit vor allen Bölkern bes Islam, ja fogar gegen ben Sultan, ber officiell als Religionschef anerkannt ift, bem man es aber nur schwer verzeihen kann, daß in seinen gandern durch ben Einfluß der Frengi vieles verfälscht worden ift. In meinem Charakter als Osmanli wurde ich oft zur Rechenschaft gezogen, 1) warum der Sultan nicht alle Frengis umbringt, da fie in seinem Staate leben und nicht Dichisie (Tribut) bezahlen; warum er nicht jährlich Dichihad (Religionskrieg) unternimmt, ba er an allen seinen Grenzen Ungläubige hat; 2) warum die Osmanli, bie doch Sunniten find und ber Sette ber Ebu Sanife angeboren, nicht den Turban und die vorschriftsmäßigen bis jum Anöchel reichenden langen Rleider tragen, warum fie keinen langen Bart und furgen Schnurrbart baben, gleich ber "Glorie aller Weltcreaturen" (wie ber Prophet genannt wird); 3) warum die Sunniten sowol in Konstantinopel als auch in Mekka das Esan (Aufruf zum Gebet) singend hersagen, was eine schreckliche Sünde ist; warum nicht alle Hadschis werden, da sie doch so nahe an den heiligen Orten wohnen u. s. w.

3d that mein Möglichstes, um die Shre der biedern Osmanli in Betreff der Religion zu retten, und wenn ich auch hier und ba mit Erröthen bas "pater peccavi" sagen mußte, so konnte ich in meinem Innern ben Türken nur gratuliren, daß sie unter bem Ginfluffe bes verfälichten Islam fo manche gute Gigen= fcaften und icone Charafterguge haben, mabrend ihre am Born bes reinen Glaubens sich labenden Religionsgehoffen nur ber schwarzen Lüge, der Beuchelei und Berftellungskunft fröhnen. oft mußte ich an den Chalkas (Ring oder Rreis) theilnehmen, wobei die Frömmlinge nach dem Gebet dicht nebeneinander in ber Runde nieberhoden, um in Tewedschuh (Anschauung) ober, wie es die westlichen Mobammedaner nennen. Murakebe verfunten über die Große Gottes, die Berrlichkeit des Propheten und bie Richtigkeit unsers Daseins nachzusinnen. Wenn man als Fremdling diefe Leute mit dem großen Turban, den niedergeschla= genen Augen, ben in ben Schos berabbangenden Armen in ibrer zerknirschten Stellung ansieht, muß man glauben, daß sie lauter bobere Wesen find, welche die Last bes irbischen Daseins abwerfen wollen, und den arabischen Spruch: "Ein Scheusal ift die Welt, und die nach ihr ftreben, find hunde", tief in sich aufgenommen haben. Betrachtet man sie weiter, so sieht man, daß viele aus tiefem Nachdenken in noch tiefern Schlaf versunken sind, aber obwol sie wie die Sagdhunde schnarchen, darf man sich durch= aus nicht wundern oder eine Ginwendung machen, denn ber Bohariot wurde einen zurechtweisen und fagen: "Diese Manner haben es so weit gebracht, daß sie selbst mabrend des Schnardens an Gott und die Unsterblichkeit ber Secle benken." Bochara wünscht man vor allem nur die äußere Form. Stadt hat ihren Reis (Religionsaufseher), der mit dem Dere (eine vierzüngige Beitsche) die Straßen ober öffentlichen Plate

durchziehend in Religion prüft, die Unwissenden, mögen es auch sechzigjährige Greise sein, auf 1-14 Tage in die Kinderschule schickt, und zur Gebetstunde sedermann in die Woschee treibt. Ob der Greis in der Schule lernt oder schläft, ob sedermann in der Woschee betet oder an sein unterbrochenes Tagewerk denkt, das geht niemand etwas an. Die Regierung will das Aeußere haben, das Innere ist nur Gott bekannt.

Daß der Geift, in dem die Religion ausgeübt wird, auf Ge= fellschaft und Regierung einen mächtigen Ginfluß hat, braucht kaum erwähnt zu werden. Das iranische Blut der Bevölkerung, benn fünf Sechstel ber Bevölkerung Bocharas find Berfer, Merwi und Tabschiks; gibt zwar einen kleinen Anftrich von Regsamkeit im Bazar und auf öffentlichen Pläten, aber wie öbe, wie monoton ift es in den Brivatwohnungen! Jede Spur von Frohsun oder Heiterkeit ist verbannt aus Kreisen, wo die Religion und das Ueberwachungssystem der Regierung so tyrannisirend auftritt. Die Spione des Emirs bringen felbst in das heiligthum ber Familien ein, und webe dem, der fich ein Vergeben gegen bie Religionsformen ober gegen die Autorität des Emirs zu Schulben kommen läßt. Die ewige Tyrannei hat die Menschen so weit eingeschüchtert, daß selbst Mann und Frau unter vier Augen nie ben Namen bes Emirs nennen, ohne die Worte: "Gott laffe ibn 120 Jahre leben!" hinzuzufügen. Die armen Leute haffen auch ihre Berricher gar nicht, benn tyrannische Willfür fällt nicht nur nicht auf, sondern wird als ein nothwendiges Attribut der Fürstenwürde angesehen. Emir Nafrullah, ber Bater bes jetigen Regenten von Bochara, mar in den letten Jahren seiner Regierung ein graufamer Buftling, ber Sittenverberbniß mit bem Tode bestrafte und zugleich die Shre seiner Unterthanen auf die empörendste Weise antastete. Rur wenige Familien blieben von seinen Frevelthaten verschont, und bennoch hütete sich jeder, auch nur den leisesten Tadel laut werden zu laffen. Der jetige Emir, Mosaffar ed-din Chan, ist gludlicherweise ein gutmuthiger Mensch, ber, was Religion, und Sitten betrifft, vielleicht ftrenger ift als fein Bater, den man felbst aber teines Berbrechens beschuldigen

kann, daher auch die endlosen Lobeserhebungen und Berherrs lichungen, die das Bolk ihm zutheil werden läßt.

Der Emir, ben ich später in Samartand fab, ift ein Mann von 42 Jahren, von mittlerer Statur, etwas mobibeleibt, boch von fehr anmuthigem Aussehen, mit iconen schwarzen Augen und einem bunnen Bart. In seiner Jugend fungirte er ein Jahr in Rarfoi und 18 Jahre in Kermineh als Gouverneur, und war stetsburch ein mildes, leutseliges Wesen ausgezeichnet. Er befolgt ftreng die Regierungsprincipien seines Baters, und in seinem Charakter als Mollah und frommer Muselman ift er ein erklärter Reind jeder Neuerung, mag er auch felbst von deren Ruten überzeugt sein. Bei seinem Regierungsantritt nahm er in sein Siegel bie Devise: "Regierung durch Gerechtigkeit" auf, und befolgt bis beute diefen Grundfat febr scrupulos, mas viele Gerüchte, die in Dieser Beziehung über ihn circuliren, bestätigen. Natürlich ist nach unfern Ansichten eine Juftig febr übertrieben, nach welcher ber Emir seinen Mehter (bem Range nach der zweite hofbeamte) binrichten ließ, weil dieser, wie man nach Chokand berichtete, einen zweifelhaften Blid auf eine ber Hoffflavinnen geworfen hatte. Auch in einer eroberten Proving burfte ein gerechter Fürst nie so verfahren, wie der Emir in Chokand that; doch einem Chan von Bochara find diese Fehler zu verzeihen. Gegen seine Großen, die es übrigens häufig verdienen, ift er febr ftreng, jede Kleinigkeit bestraft er mit bem Tode, doch schont er die ärmern Klaffen, und die Benennung Filfusch und Muschperwer, d. h. Elephantentöbter und Mäusepfleger, die ihm das Bolk gegeben bat, macht ihm nur Ehre. Merkwürdig ift es, welche Mübe fich der Emir gibt, alles zu verhindern, was fein Bolk ans der bescheidenen und einfachen Lage berausbringen konnte, in der es sich heute nach seiner Meinung glücklich fühlt. Einfuhr von Luxusartikeln oder sonstigen theuern Waaren ift verboten, wie auch Bracht an Häusern ober Kleibern, und niemand wird in diesem Punkt etwas nachgesehen. Sein Serdari Rul (Commandant en chef), Schahruch Chan, der, aus einer Seitenlinie der königlichen Familie Persiens (Radschar) abstammend,

von Aftrabad, wo er Gouverneur war, sich hierher flüchtete, und lange Reit in hoben Ehren gehalten wurde, wollte bier nach perfischer Manier leben und ließ sich mit vielen Kosten ein ein= stödiges haus nach teberanischer Weise bauen, an dem außer andern Luxusgegenständen auch Glasfenster angebracht wurden. Das haus soll 15000 Tilla gekostet haben, was in Bochara für eine enorme Summe angesehen wird, und war so ausgestattet, daß es felbst ben Ark (Palast) in Schatten stellte. batte von Anfang an Nachricht davon, wartete aber, bis das haus gang fertig mar; ba murbe Schahruch Chan ploglich eines Bergehens gegen die Religion angeklagt, eingesperrt und verbannt. Das haus fiel bem Emir ju; man wollte es biefem für mehr als ben Rominalwerth abkaufen, er ließ es aber niederreißen und selbst die Trümmer, an benen etwas von den Berzierungen geblieben war, vernichten. Rur das Holz wurde um 200 Tilla jum hohn und Spott aller luxuriofen Leute an einen Bader verkauft.

Auch in seiner eigenen Hausbaltung ift ber Emir febr verschieden von seinem Bater. 3ch babe taum bie Balfte jenes Dienertroffes gefunden, ben herr Rhanikoff am hofe Nafrullah's fab und, wie alles, was er in Bochara beobachtete, mit Sorgfalt und Genauigkeit beschrieb. Mosaffar ededin Chan bat, weil es eben eine Religionssitte ift, vier legitime und gegen 20 illegitime Beiber, erstere Eingeborene, lettere Sklavinnen, und wie man mir bona fide fagte, nur zur Bedienung ber Rinder angestellt, beren Bahl fich auf 16 beläuft, 10 Madchen ober Pringeffinnen, wenn man will, und 6 Knaben (Tore). Die beiden altesten Madden find an die Gouverneure von Serepul und Atische verheirathet, ba aber biefe Städte in bie Sande ber Afghanen gefallen find, so leben die Cidame heute als rois sans porteseuilles beim Emir ju Gaft. Im allgemeinen ift ber harem, in bem die Mutter bes Emirs, eine gewesene verfische Stlavin (aus Rademgiah bei De fched gebürtig), und feine Großmutter, hatim Apim befehlen, feiner exemplarischen Reuschheit und Bucht halber berühmt. Laien ist es bei Tobesstrafe unterfagt, nicht nur hineinzutreten

oder hinzublicken, sondern sogar sich hineinzubenken, nur fromme Scheichs und Mollahs, deren Reses (Hauch) von anerkannter Heiligkeit ist, werden zugelassen. Auch unser Habschi Salih wurde gerusen, um eine Chaki Schisa (Gesundheitsstaub aus Medina) zu überdringen. Die Ausgaden des Harem für Kleider, Küche und andere Bedürfnisse sind sehr gering. Die Damen nähen nicht nur ihre eigenen Kleider, sondern oft auch die Anzüge des Emirs, der bekanntlich sehr sparsam ist und überall strenge Controle hält. Man erzählt, daß die Küchenausgaden des Emirs täglich nicht mehr als 16—20 Tenge (1 Tenge = 75 Centimes) ausmachen, was übrigens ganz wahrscheinlich ist, da seine Tasel selten Leckereien bietet, und nur aus dem mit Schafssett gekochten Bilau besteht. Der Ausdruck "fürstliche Tasel" kann in Bochara nicht existiren, weil Fürst, Beamter, Kaufmann, Handwerker und Bauer eine und dieselbe Sveise baben.

Wer lange in den Buften Mittelasiens umbergeirrt ift, wird in Bochara trop aller Armfeligkeit immer etwas hauptstadtartiges finden. 3ch hatte warmes, gutes Brot, Thee, Obst und gekochte Speisen, auch zwei hemden ließ ich mir machen, und die Bequemlichkeit des civilisirten Lebens gestel mir so febr, daß es mir leid that, als meine Freunde mich aufforderten, Borbereitungen jur Abreise ju treffen, da sie noch vor bem Winter in der fernen öftlichen Beimat eintreffen wollten. Meine Absicht mar, sie vorläufig bis Samarkand ju begleiten, ba ich bort leicht mit bem Emir zuschmmentreffen und ihre Gefellichaft mir von großem Rugen sein konnte. In letterer Stadt follte es fich entscheiben, ob ich nach Chokand und Raschgar geben ober allein über Rarici, Rerki und Herat zurückehren wollte. Meine edeln Freunde Sabschi Bilal und Sabschi Salih versuchten nicht mir zuzureben, um mir aber im Falle ber Rüdkehr möglichft behülflich ju fein, machten fie mich mit einem Rervanbaschi aus Berat bekannt, ber mit 150 Ramelen in Bochara weilte und nach drei Wochen heim= zukehren gedachte. Diefer Rervanbaschi hieß Mollah Seman und war meinen Freunden icon von früher ber bekannt, sie empfah= len mich ibm wie einen Bruder oder Sohn, und es wurde beschlossen, falls ich von Samarkand aus umkehren wollte, nach drei Wochen in Kerki, am jenseitigen User des Orus, zusammenzutressen. Dieser erste Schritt, der mich an das Scheiden von meinen Reisegefährten erinnerte, war für beide Theile sehr betrübend, doch tröstete mich die Ungewißheit, da in meiner Phantasie eine Reise nach Kaschgar, Aksu und dem moschusreichen Choten, Länzber, wo vor mir noch nie Europäer waren, unendlichen Reiz hatte.

Der Ort, wo ich ben Mollah Seman traf, verdient aber noch besondere Erwähnung. Es war nämlich eine von jenen Raravanseraien, die zum Sklavenhandel bestimmt find, und von benen wir unfern Lefern doch eine kleine Stigge geben muffen. Das ganze vieredige Gebäude mag 30-35 Rellen gebabt baben, bie brei Großbändler in diesem abideulichen Geschäft zum Depot theils ihrer eigenen Baare, theils folder bie sie von den Turkmanen in Commission bekamen, gemiethet hatten. Wie bekannt, pflegt der Karaktschi seine Leute, da er felbst nicht lange warten tann, einem mehr bemittelten Turtmanen zu verkaufen, der fie nach Bochara bringt und durch diesen Transporthandel, da er die Baare aus erster Sand bekommt, am meisten gewinnt. Bas er in den erften Tagen seines Aufenthalts in der hauptstadt absegen tann, bas vertauft er, bas übrige läßt er in ben Banben des Matlers (Dellal) zurud, der nun das eigentliche En-gros-Geschäft betreibt. Auf dem Markt in Bochara und Chima wer= ben Menschen im Alter von drei bis sechzig Jahren verkauft, solange sie nicht durch besondere Fehler den Ramen eines Rrüp= pels verdienen. Der Religion zufolge können nur Ungläubige als Sklaven verkauft werden, boch barüber fest fich bas ichein= beilige Bochara binmeg, und außer den schiitischen Verfern, die Mollah Schemfeddin (1500) für Ungläubige erklärte, werden auch viele sunnitische Glaubensgenoffen zu Sklaven gemacht, nachbem fie durch Schläge und Mishandlungen gezwungen worden find, fich für Schitten auszugeben. Unfähig, b. h. unwürdig, fogar Sklave zu fein, ift nur ber Jube. Diefer Abscheu macht übrigens bem Sohne Araels Freude, da der Turkman ihn ausplündert, aber seinen Körper nicht antastet. Früher waren auch die Sindus

ausgenommen, da aber in neuerer Zeit viele über Herat nach Bochara kommen, haben die Tekke oder Sarik eine neue Regel geschaffen. Der unglückliche Anbeter Wischnu's wird erst zum Muselman gemacht, dann muß er Schitt werden, und erst nach einem zwiesachen Religionswechsel wird ihm die Ehre zutheil, nachdem er seiner Habe beraubt ist, Sklave zu werden.

Der zum Berkauf ausgestellte Sklave mannlichen Geschlechts wird gang öffentlich untersucht, und ber Bertaufer muß für folche geistige ober körperliche Fehler seiner Waare garantiren, die etwa später zum Borfchein kommen mögen. Für den Sklaven felbst ift bie Stunde, die ibn aus den Banden des Bandlers befreit, eine ber gludlichsten, benn felbst bie bartefte Behandlung, bie im Dienste seiner wartet, soll nicht so brudend und peinvoll fein als die Reit, die er im Laben als Geschäftsartitel verleben muß. Der Preis bifferirt, je nachdem die politischen Berhaltniffe ben Turkmanen, benn biefe find bie ausschließlichen Lieferanten, mehr ober weniger Gelegenheit geben, ihre Alamane in die Nachbar= länder ju schicken. Während jest ber höchfte Breis eines ruftigen Mannes 40-50 Tilla (à 13 englischen Schillingen) war, konnte man nach der Riederlage der Perfer bei Merm, wo 18000 per= fische Solbaten auf einmal gefangen wurden, denselbn um 3 oder 4 Tilla befommen.

Nachdem wir 18 Tage in Bochara verweilt hatten, konnte ich meine Freunde nicht länger zurückalten; die Reise nach Samarkand sollte angetreten werden. Das Leben in Bochara, da uns alles hier nur Händedrücke und keinen Heller Almosen gab, hatte unsere Finanzen sehr zerrüttet. Die Ersparnisse von Chiwa her gingen zu Ende, und wie viele andere, so hatte auch ich schon meinen Esel verkauft, und die Reise von hier mußte auf einem Miethwagen fortgesetzt werden. Einzelne Mitglieder unserer Karavane, die aus Chodschend und Chokand waren, hatten sich schon von uns getrennt und ihre kürzere Reise allein angetreten, es blieden nur noch die Endidschaner und die chinesischen Tataren beisammen, die aber von Bochara aus auf verschiedenen Wegen nach Samarkand gingen. Ich, Habschi Salih, Habschi

Bilal und sein Gesolge beschlossen, die gerade Straße zu nehmen, während die übrigen Fußgänger über Gidschowan gehen wollten, um zum Grabe des heiligen Abdul Chalif\*) zu wallsahrten. Da viele Bocharioten mich auf meiner Rückreise nach Mekka begleiten wollten, so mußte ich viel List anwenden, um ihrer Gesellschaft auszuweichen, denn es wäre für beide Theile etwas unangenehm gewesen, wenn wir anstatt bei der Kaaba am User der Themse eingetroffen wären.

Ich nahm Abschied von allen Freunden und Bekannten. Rahmet Bi gab mir Empfehlungsschreiben für Samarkand mit, und ich versprach, dem Emir dort meine Auswartung zu machen. Sin chokander Wagen, den wir bis Samarkand gemiethet hatten, wurde nach dem Dorfe Baweddin vorausgeschickt, da wir diesem Wallfahrtsort der Landessitte gemäß nun den zweiten, jest zusgleich Abschiedsbesuch machen sollten.

Das Dorf Baweddin ist zwei Stunden von Bochara entfernt und, wie wir icon erwähnten, der Begrabnifplat des berühmten Baha-eddin Natischend, Gründers des gleichnamigen Ordens und haupturhebers aller jener religiofen Ueberspanntheiten, burch die ber öftliche Islam fich vom westlichen unterscheidet. Es ift bier nicht der Ort, von Ginzelheiten zu fprechen, wir wollen nur bemerken, daß Baha-eddin als Rationalheiliger Turkeftans wie ein zweiter Mohammed verehrt wird. Der Bochariot ist fest über= zeugt, daß der Ruf: "Ja Baha-eddin belagerdan!" (D Baha= eddin, du Uebelahmender!) aus allem Unglud retten fann. Selbst aus dem fernen China werden Bilgerfahrten bierber unternom= men. In Bochara pflegt man wöchentlich einmal dabin zu geben, und die Communication mit der Stadt wird durch 300 Miethefel unterhalten, die vor dem Dervafe Mefar steben und für einige Bul (fleine Rupfermunge) vermiethet werden. Obwol ber Weg an vielen Stellen tiefen Sand hat, rennen biese Thiere doch mit.



<sup>\*)</sup> Chobica Abbul Chalit (genannt Gibichbowani, ftarb 1601) mar Zeitgenoffe bes bertihmten Bajenbe Samini und fteht als großer Afcet und Gelehrter im Rufe ber Heiligkeit.

einer ungewöhnlichen Schnelligkeit dahin, und doppelt auffallend ist es, daß sie auf dem Rückwege nur durch viele Schläge vor- wärts gebracht werden können. Der Bochariot schreibt dies der Anhänglichkeit zu, die selbst diese Thiere für den Heiligen haben, sodaß sie mit Freuden zu seinem Grabe laufen, aber ungern sich davon entfernen.

Das Grab befindet sich in einem kleinen Garten, an deffen einer Seite eine Moschee ift; zu dieser tann man nur durch einen von blinden oder andern verkrüppelten Bettlern bewohnten Hof gelangen, die burch ihre Zudringlichkeit felbft ihre Standesgenoffen in Rom und Reapel beschämen. Auf der Frontseite des Grabes ift ber berühmte Sengi Murab (ber Stein bes Buniches), ber von den Stirnreibungen der frommen Bilger ziemlich abgewett ift und schief fteht; auf bem Grabe felbst find mehrere Bibberborner und eine Fabne, sowie auch ein Besen, der lange Reit zum Ausfegen des Seiligthums in Mekka gedient bat. Man bat mehrmals versucht, das Ganze unter eine Auppel zu bringen, boch zieht Baha-eddin, wie andere Beilige Turkestans, die freie Luft vor, und jedes Gebäude ift nach bem Aufbau wieder ein= gefturzt. Dies erzählen die Scheichs, die Nachkommen des Beiligen, die vor dem Grabe der Reihe nach Wache halten, und den Bilgern mit großer Unverschämtheit mittheilen, daß ihr Abn ein besonderer Freund der Rahl Sieben war. Im siebenten Monat ift er zur Welt gekommen, im siebenten Jahre bat er ben Koran auswendig gewußt, und im siebzigsten ist er gestorben, daber auch die Spenden und Gaben, die auf seinem Grabe niedergelegt mer= den und Gigenthum ber Scheichs find, wohl mehreremal fieben, aber nie weniger sein konnen.

## XI.

Bon Bochara nach Samarkand. — Rleine Bufte Chöl Melik. — Frequenz des Weges infolge des Krieges. — Erster Anblid von Samarkand. — Hafreti Schah Sinde. — Timur's Moschee. — Citadelle (Ark). — Timur's Empfangs-halle. — Köktasch oder Timur's Thron. — Sonderbarer Schemel. — Timur's und seines Lehrers Grad. — Der Berfasser besucht das wirkliche Grad Timur's im Souterrain. — Koran in Folio, Mohammed's Schreiber Osman zugeschrieben. — Collegien. — Altes Observatorium. — Griechische und armenische Bibliothek, nicht, wie behauptet wird, von Timur gerandt. — Architektur der öffentlichen Gebäude nicht chinessisch von Timur gerandt. — Architektur der öffentlichen Gebäude nicht chinessisch ondern persisch. — Das heutige Samarkand. — Seine Bevölkerung. — Dehbid. — Der Berfasser beschließt zurflätzlehren. — Ankunst des Emirs — Des Berfasser Zusammenkunst mit diesem. — Abschieb von den Habschis und Abreise von Samarkand.

Auf dem Wege von Bochara nach Samarkand war unsere ganze Karavane auf zwei Wagen zusammengeschmolzen, in deren einem ich mit Hadschi Salih, im andern Hadschi Bilal und seine Angehörigen saßen. Vor der Sonne durch eine Rohrmatte geschützt, hätte ich mich gern ruhig auf meinen Teppich niederzgelassen, fand das aber unmöglich, da das heftige Schütteln dieses primitiven Fuhrwerks uns nach allen Seiten umherwarf. Nicht nur hatten wir uns durch das fortwährende Anstoßen die Köpfe verwundet, sondern ich fühlte mich in den ersten Stunden ganz seetrank, und hatte weit mehr zu leiden als auf dem Kamel, von dessen schissen Bewegungen ich früher mehr gefürchtet hatte. Das arme Pferd, das vor diesen schweren, breiten Karren gespannt wird, dessen plumpe, nicht einmal vollkommen runde Käder sich in dem tiesen Sand oder Schlamm nur mühsam herumdrehen, muß noch den Kutscher und seinen Futtersack tragen, und der

Turkmane hat recht, wenn er sagt, er wiffe nicht, wie die Bocharioten es vor dem Gericht in jener Welt rechtfertigen werden, daß fie das Pferd, das edelste aller Thiere, so mishandelt haben.

Da wir von Baweddin bei Nacht aufbrachen, verirrte sich unser Kutscher, ber, von Geburt ein Chokander, der Straßen nicht ganz kundig war. So kamen wir anstatt um Mitternacht erst des Morgens in dem kleinen Städtchen Mesar an, das, von Bochara 5 Tasch (Fersach) entsernt, auf der Straße nach Samarkand als erste Station gilt. Hier wurde nur kurze Zeit halt gemacht, und am Nachmittag gelangten wir nach Scheich Kasim, wo wir mit einigen unserer Collegen, die über Gioschdowan gingen, zusammentrasen und uns die spät in der Nacht Ruhe gönnten.

Obwol man mir früher schon viel Wunderbares von der blühenden Cultur der Strecke zwischen Bochara und Samarkand erzählt hatte, murden meine vielleicht etwas übertriebenen Erwar= tungen auf unferm beutigen Marsche, auf dem man allerdings ju beiden Seiten bes Wegs mit wenigen Ausnahmen überall bebautes Land fab, noch nicht erfüllt, überrascht mar ich erft am näch= ften Morgen, als wir die kleine Bufte Chol Melik, die 4 Stunben breit und 6 Stunden lang ift, eine Karavanserai und ein Wafferreservoir hat, passirten und in den Diftrict von Kermineh kamen. hier, also auf der dritten Tagereise, hatten wir oft jede Stunde, ja manchmal jede halbe Stunde ein kleines Bafarli Dichay (Marktort) zu passiren, in dem es mehrere Gasthäuser und Victualienhändler gab, und die immer kochenden Riefensamoware als das Nonplusultra der Civilisation und Bequemlichkeit ber-Diese Dörfer haben einen von den Dörfern Bersiens vortauchten. und der Türkei gang verschiedenen Charakter, die Bauerhofe sind hier besser mit den Producten der Erde versehen, und wenn es nur mehr Baume gabe, fo konnte man fagen, daß von den pontischen Gebirgen an, benn da hört die freie Begetation auf, dies ber einzige Bunkt ift, wo eine Gegend ähnlich unsern abendlän= bischen anzutreffen ift. Gegen Mittag hielten wir in Kermineh an, in einem lieblichen Garten am Ufer eines gutbeschatteten Teiches. Die Gesellschaft meiner Freunde wurde mir immer theu-

Digitized by Google

rer, weil die Zeit unserer Trennung schon nicht mehr fern war, und ich konnte mich schwer an den Gedanken gewöhnen, daß ich die große Strecke von Samarkand nach Europa zurück allein machen sollte.

Von Kermineh brachen wir gegen Sonnenuntergang auf, weil bie kuble Nacht für das bart geplagte Thier etwas Erleichterung barbot; um Mitternacht wurde 2 Stunden halt gemacht und wir erreichten unsere Station am nächsten Morgen, bevor es beiß wurde. Auf dem Wege bemerkte ich an vielen Orten theils voll= ständige, theils abgebrochene Meilenzeiger aus Quadern.\*) die noch von Timur berstammen, mas nicht befremdlich ist, da Marco Bolo zur Reit Oftai's in Mittelafien geregelte Postsftragen fand. Uebrigens foll bie ganze Strafe von Bochara bis nach Kaschaar noch Spuren ebemaliger Cultur tragen, welche häufig unterbroden, doch bis weit in China hinein bemerklich find. Der beutige Emir will sich auch auszeichnen, und bat, um der Scheinheiligkeit bes Bolkes zu schmeicheln, an mehrern Orten an ber Strafe fleine terraffenförmige Erhöhungen zur Gebetverrichtung machen laffen, die als improvisirte Moscheen jeden Vorübergebenden an bie Erfüllung seiner Pflicht ermahnen sollen. So bat jedes Zeit= alter seine eigenen Bestrebungen.

Den heutigen Abend brachten wir im Dorfe Mir in der Moschee zu, die sich in der Mitte eines hübschen Blumengartens erhebt. Ich bereitete mein Lager nahe am Teiche, und war sehr erstaunt, als ich gegen Mitternacht von einem Hausen zankender Turkmanen aufgeweckt wurde. Es waren dies jene Tekke-Reiter, die in dem Feldzuge gegen Chokand dem Emir als Hülfstruppen gedient hatten und nun mit der den Kirgisen abgenommenen Beute nach Merw heimkehrten. Der Emir wollte sie civilisiren, und hatte mehrern von ihnen weiße Turbane gegeben, damit sie die wilden Pelzmüßen ablegten. Solange sie beim Emir waren,

<sup>\*)</sup> Stein heißt im Türkischen Tasch, welches Wort auch anstatt Meile gebraucht wird. So ist bas persische Ferseng (im heutigen Persisch Fersach) aus fer (hoch) und seng (Stein) zusammengesetzt.



hatten sie sich dazu bequemt, nachher aber, wie ich hörte, alle verkauft.

Bon Mir kamen wir nach Rette Rurgan (große Festung) bas der Sit eines Gouverneurs ift, und die berühmteften Souster im ganzen Chanat bat. Da man in die Festung, die starke Mauern und tiefe Graben bat, bei Nacht nicht einziehen tann, fo blieben wir in einer der Karavanseraien, die außerhalb der Festung an der Strafe steben. Sier war alles von Wagen voll, und überbaupt fand ich die Straffen auffallend belebt, ba der Relbzug die Rubrwerke zwischen Bochara und Chokand beschäftigte. Rette Aurgan führt ein Separatweg durch bie Bufte nach Rarfchi, ber um 4 Stunden furzer fein foll als die Strafe von Samartand dorthin, die Reisenden muffen aber Waffer von bier mitnebmen, da es auf dieser Strecke in der Wufte für die Thiere meh= rere, für die Menichen aber nur wenige Brunnen gibt. Theebuden borte ich Rutscher und Bauern politistren, mas bier auf dem Lande eber als in Bochara erlaubt ift. Die armen Leute waren entzückt, wenn fie von ben helbenthaten ihres Emirs redeten, fie erzählten, daß er von Chokand bis in China hinein vorgedrungen ware, und nachdem er im Often alles unter sein Scepter gebracht hatte, auch Fran, Afghanistan, Indien und Frengiftan, die sie für Nachbarlander halten, bis Rum nehmen wolle, und die Welt so zwischen bem Sultan und bem Emir getheilt merden murde.

Unsere fünste und lette Station vor Samarkand war Daul, nachdem wir das bedeutendere Karasu verlassen hatten. Der Weg ging über einige Anhöhen, von denen aus die links sich erstreckenden großen Waldungen sichtbar wurden. Man sagte mir, daß diese dis halbwegs nach Bochara reichen, und daß sie den zwei Ösbegstämmen Chitai und Kiptschak zur Aufenthalt dienen, die mit dem Emir sehr häusig Jagi (Feind) sind und, da sie in ihren Wäldern alle Schlupswinkel genau kennen, nicht so leicht anzugreisen sind. Obwol man meine großen Erwartungen in Betress der historischen Bedeutung Samarkands schon in Bochara ziemlich abgekühlt hatte, so bemächtigte sich meiner dennoch eine

Digitized by Google

unaussprechliche Neugier, als man mir den östlich gelegenen Berg Tschobanata zeigte, an dessen Fuß das Mekka meiner Wünsche liezgen sollte. Ich spähte daher sorgfältig umher, und als wir nach zwei Stunden einen Hügel hinabsuhren, erblickte ich die Stadt Timur's mitten in einer gutbebauten Gegend. Ich muß gestehen, daß der erste Gindruck der buntfarbigen Kuppeln und Thürme, die von den Strahlen der Morgensonne in vollem Glanz leuchtezten, ein eigenthümlicher und sehr anziehender war.

Da Samarkand sowol burch ben Rauber der Vergangenheit als auch wegen der Entfernung in Europa für etwas Außeror= bentliches gehalten wird, so wollen wir versuchen, ba wir uns nicht bes Binfels bedienen konnen, die Ansicht ber Stadt mit ber Feber zu zeichnen. Ich bitte baber ben Lefer, meinen Rarren zu besteigen, so wird er in östlicher Richtung den früher genannten Berg feben, beffen tegelartiger Gipfel von einem Sauschen gefront ift, wo Tschobanata, der heilige Patron der Schäfer, ruht. Ruße deffelben erftrect fich die Stadt, die im Umfange fo groß wie Teheran, nur nicht so bicht gebaut ist, aber durch die bervorragenden Gebäude und Ruinen einen weit erhabenern Anblick bietet. Am meisten wird das Auge überrascht durch mehrere im Rordosten sich erhebende bobe, kuppelförmige Gebäude, die vier Medresse (Pischtat), die man aus der Ferne für nabe aneinander= stehend halt. Geben wir ein wenig vorwarts, so werden wir erst eine kleine niedliche, weiter binein gegen Suben eine imposantere Ruppel entbeden, erstere ist das Grab, lettere die Moschee Ti= Gerade vor uns am fühmeftlichen Saume ber Stadt er= bebt sich auf einem Sügel die Citadelle (Ark), um die herum noch andere Gebäude, theils Moscheen, theils Graber, bemerkbar find. Man stelle sich nun das Ganze untermischt mit dicht belaubten Gärten vor und man wird von Samarkand einen schwachen Begriff haben, ben wir mit dem persischen Sprichwort begleiten können: "Man wird Hören so wie Seben sein!"

Daß ber gute Eindruck, den man in der Entfernung bekommt, beim Annähern, besonders aber beim Einzuge in die Stadt ganz und gar verschwindet, braucht kaum erwähnt zu werden. In Samar= kand natürlich, wo diese Ersahrung uns so theuer zu stehen kommt, ist die Enttäuschung die allerbitterste, und als wir durch das Derzvase Bochara hineinsuhren und eine lange Strecke durch einen Friedhof ziehen mußten, um zum bewohnten Theile der Stadt zu gelangen, da siel mir der persische Bers ein: "Samarkand ist der Glanzpunkt des ganzen Erdballs", und trot meines Unmuthes sing ich herzlich an zu lachen. Wir kehrten erst diesseits des Bazars in einer Karavanserai ein, wo die Hadschis umsonst Wohnung bekommen, aber noch am selben Abend wurden wir in ein Privathaus eingeladen, das jenseits des Bazars nahe am Grabe Timur's gelegen war. Ich war freudig überrascht durch den glücklichen Zusal, daß unser Gastgeber ein Beamter des Emirs, und zwar der mit der Ueberwachung des Palastes in Samarkand bestraute war.

Da die Ankunft bes Emirs aus Chokand, wo er einen fiegreichen Feldzug beendet hatte, auf einige Tage später angefündigt war, fo beschloffen meine Reisegefährten, meinethalben in Samarfand so lange zu warten, bis ich ben Emir gefehen, und zur Rückfehr neue paffende Sabichi-Gefährten gefunden batte. benutte biefe Beit, um die Sebenswürdigkeiten, an benen die Stadt trop ihres armseligen Aussehens die reichste in Mittelasien ift, zu besehen. In meinem Charakter als Hadschi fing ich bei ben Beiligen an, da aber alles, felbst das nur historisch Intereffante, mit einer heiligen Legende verbunden ift, so war es zugleich meine Pflicht, wie es mein Wunsch war, alles zu sehen. Man zählt hier einige hundert Wallfahrtsorte, und die Fremden pflegen darin eine Art Reihenfolge ju beobachten, die nach der Wichtigkeit ber Orte und der Personen gemacht ist. Diese soll bei der Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Samarkand auch unsere Richtschnur fein, nur mit ber Ginschränfung, bag wir folche Orte und Beilige, die in der Geschichte feine Bedeutung haben, auslaffen merben.

1) Hafreti Schah Sinde. Der eigentliche Rame dieses Heizligen ist Kasim bin Abbas, er soll ein Koreischt gewesen sein, und steht hier deswegen in hohem Ansehen, weil er Anführer jener

Araber war, die in Samarkand ben Islam einführten. Sein Grabmal befindet sich nordwestlich aukerbalb der Stadt nabe an der Mauer. in dem Gebäude, das dem großen Timur zur Sommerwohnung gedient und noch beute von seiner frühern Bracht vieles bewahrt Das Ganze liegt auf einer Anhöhe, zu der 40 ziemlich breite Marmorftufen binaufführen. Dben angekommen wird man au bem am Ende eines Meinen Gartens gelegenen Gebaude ge= führt, wo mehrere schmale Corridore in ein großes Gemach lei= ten, und von biefem rechts führt ein ichmaler finfterer Gang ju bem gleichfalls finstern Grab bes Heiligen. Außer diesem als Moschee gebrauchten Theil gibt es noch andere Gemächer, beren bunte Riegel und Mofaite in ben berrlichsten Farben prangen, als wenn fie gestern aus ber Sand bes Meisters gekommen waren. Jebes neue Gemach, bas wir faben, mußte mit zwei Rikaat Na= mas begrützt werden, und mir thaten schon die Anie web, als man uns in einen mit Marmor gepflasterten Raum führte, wo brei Fabnen, ein altes Schwert und ein Banzer als Reliquien bes arofien Emirs uns jum Ruffe bargeboten wurden. 3ch brachte bie huldigung dar wie jeder andere, zweiste aber febr an der Authen-Man hat mir auch von Schwert, Panzer, Koran und andern Reliquien des Heiligen ergablt, doch habe ich nichts zu Besicht bekommen. Gegenüber diesem Gebäude ließ der jetige Emir ein kleines Mebreffe erbauen, das fich aber wie Stallungen bei einem Balast ausnimmt.

- 2) Mesdicibi Timur (die Moschee Timur's). Diese Moschee liegt an der Südseite der Stadt und hat in der Größe und den prachtvollen Berzierungen durch Kaschis (gefärbte Ziegel) große Aehnlichkeit mit der Mesdschidi Schah, die Abbas II. in Iskahan erbauen ließ, nur daß die Kuppel Melonensorm hat, was in Persien nicht der Fall ist. Die Koran-Inschriften in goldenen Sülüsbuchstaden sind nächst der Schrift in den Ruinen von Sultanieh die schönsten, die ich je gesehen habe.
- 3) Ark (Citabelle). Zur Citabelle führt ein ziemlich steisler Aufgang; sie hat einen innern und äußern Theil, letzterer enthält Brivatwohnungen, ersterer bient blos dem Emir zum

Aufenthalt. Obwol mir der Balaft als äußerst merkwürdig beschrieben mar, habe ich in ber Bauart dieses gewöhnlichen Saufes, das taum 100 Jahre alt sein mag, nichts Bemerkenswerthes gefunden. Erft zeigte man mir die Bimmer bes Emirs, unter welchen die Annechane, ein Gemach, das mit zerbrochenen Spiegelftuden ausgeklebt ift, als Weltwunder gilt, mich aber bei weitem nicht so febr interessirte als ber Raum, ben man unter ber Benennung Talari Timur (Empfangshalle Timur's), vorzeigte. Es ist ein langer schmaler Hof, der rundberum mit einem gededten Trottoir versehen ift, und in der Front den berühmten Rottafd, d. h. grunen Stein, enthalt, auf bem ber Emir feinen Thron errichtete, mabrend ringsum in der Salle die Bafallen, die aus allen Welttheilen ju feiner Suldigung berbeieilten, ihrem Range nach aufgestellt maren. In der arenaartigen Mitte standen brei herolde ju Pferd, um die Worte bes Welteroberers fofort ben am außerften Ende Stebenden ju überbringen. Da der Stein 41/2 Fuß boch ift, so mußte immer ein Gefangener von vorneh= mer Geburt als Schemel bienen. Auffallend ift es, daß die Sage diefen toloffalen Stein, der bei genannter Sobe noch 10 Fuß Länge und 4 Ruß Breite bat, aus Bruffa hierber transpor= tirt fein läßt. Bur rechten Seite bes Steins befindet fich in die Wand eingemauert ein Stud Gisen von der Form einer halben Rotusnuß, auf dem eine arabische Inschrift in fufischen Buchstaben eingegraben ift. Auch biefes ift aus ber Schapkammer bes Sultan Bajafed Jilbirim bierber gebracht worden, und foll einem der Chalifen als Amulet gedient haben. Hoch über dem Stein an der Band fab ich zwei mit goldener Divanischrift geschriebene Kermane, einen-von Sultan Mahmud, ben andern von Sultan Abdulmebschib, die aus Stambul an Emir Said und Emir Nafrullah geschickt wurden, und sowol das Ruchsati-Namas, b. h. officielle Erlaubniß zum Gebet \*), als auch die Investitur in das Amt eines Hofmundschenken enthielten. Die Verleihung deffel-

<sup>\*)</sup> Rämlich jum Freitagsgebet, bas jeber Sunnit nur nach bem Chalisen ober bessen Repräsentanten verrichten fann.

ben an die Emire von Bochara war von jeher eine Regel der Etikette. Die jetzigen Emire pslegen nur bei der Thronbesteigung auf dem Köktasch die Huldigungen entgegenzunehmen, sonst wird er nur von frommen Pilgern besucht, die drei Fattha sprechend sich mit besonderer Ansdacht den Kopf daran reiben, an einem Orte, von wo einst die Besehle ihrer glorreichen Fürsten im sernsten Asien widerhallten. Man spricht in Samarkand von Timur, als wenn erst gestern die Nachricht seines Todes aus Otrar angelangt wäre, und man fragte mich als Osmanli, mit welchen Gesühlen ich zum Grabe dessen gehe, von dem unser Sultan eine so schredliche Niederlage erlitten hätte.

4) Turbeti Timur (Grabmal Timur's) liegt süböstlich von der Stadt und besteht aus einer niedlichen Rapelle, die von einer prachtvollen Kuppel gefrönt und mit einer Mauer umgeben ift. Das ziemlich hohe Thor bat auf beiden Seiten zwei kleine, der großen äbnliche Ruppeln. Der Amischenraum zwischen Mauer und Rapelle ift mit Bäumen besetzt und foll einen Garten vorstellen, der aber heute fehr vernachläffigt ift. Der Eingang in die Rapelle ift gegen Often, die Front ber Vorschrift gemäß gegen Süben (Kible). Erft gelangt man in eine Art Vorballe und von dieser in die eigentliche Ra= pelle, die achtedig ift und 10 kleine Schritte im Durchmeffer hat. In der Mitte unter der Auppel, also auf dem Chrenplat, befinben sich zwei Gräber, den Kopf gegen Mekka gekehrt. einen liegt ein dunkelgrüner, sehr feiner Stein, 21/2 Spannen breit, ungefähr 6 Kinger bid und 10 Spannen lang in zwei Stude \*) getheilt. Dies ist bas Grab Timur's. Das andere. mit einem schwarzen Stein von derselben Länge und etwas größerer Breite bedeckt, ist das Grab Mir Seid Berke's, des Lehrers von Timur, an deffen Seite der mächtige Emir aus Dankbarkeit begraben sein wollte. Um diese herum befinden sich andere große



<sup>\*)</sup> Ueber bie Ursache ber Zerftudelung find verschiebene Angaben in Umlauf. Einige sagen, baß ber siegreiche Rabir Schah ben Stein zu sich bringen lassen wollte, und berselbe auf bem Wege gerbrach. Andere behaupten, baß er ursprünglich aus zwei Studen bestand und ein Geschent einer chinesischen (mongolischen?) Prinzeffin sei.

und kleine Gräber, Frauen, Enkel und Urenkel des Emirs ents haltend, die aber, wenn ich mich nicht irre, erst später aus versschiedenen Theilen der Stadt hierher gebracht worden sind. Die Grabschriften sind in persischer und arabischer Sprache, ohne besons dere. Titulaturen, selbst die des Emirs ist sehr einfach, nur der Familienname Köregen ist nirgends ausgelassen worden.

Was das Innere der Kapelle betrifft, so sind die äußerst funstvollen Arabesten mit ben reichen Bergoldungen und dem berrlichen Azurblau wirklich überraschend schön, und bas Innere des Grabmals der Meefume Fatma \*) in Kom (Berfien) kann nur einen schwachen Begriff bavon geben, obwol letteres prachtvoll ausgestattet, ersteres nur bescheiben ichon ift. Un der Ropffeite ber Graber stehen zwei Rable (Tische mit zwei Flügeln, auf die im Orient die beiligen Bücher gelegt werden), por welchen die Mollahs Tag und Nacht abwechselnd den Koran lesen. beziehen sie aus dem Wakf (der frommen Stiftung) der Turbe einen guten Lohn. Diese sowol wie der Mutemali (Inspector) find von jeher aus den Nogai-Tataren genommen worden, und auch jett waren einige blondhaarige Oberauffeber bort. Ich ftattete dem Inspector meinen Besuch ab und mußte einen Tag lang sein Gaft sein. Als Zeichen seiner besondern Gunst ließ er mir bas unterirdische ober eigentliche Grabmal zeigen, bas, wie er mir versicherte, selbst Inlandern nur felten ju feben gestat= tet ift. Man gelangt hierzu auf einer schmalen langen Treppe, die sich hinter dem Eingang befindet und in ein Gemach führt, bas unter ber Rapelle liegt. Dies hat nicht nur bieselbe Größe, sondern auch alle Arabesken in treuester Nachahmung der obern. die Gräber liegen ebenfalls in derfelben Ordnung wie oben, sind aber nicht so gablreich. Man behauptet, daß das Grab Timur's große Schähe berge, mas aber gegen die Gefete bes Jelam



<sup>\*)</sup> Eine Schwester bes Imam Rifa, die nach langem Fleben von Mimun Chalife Erlaubniß erhielt, ihren in Tus im Exil lebenden Bruder zu besuchen. Auf der Reise dahin starb sie in Kom, und ihr Grabmal, dessen Inneres vor mir noch kein Europäer gesehen hatte, ist in Persien ein hochverehrter Ballsabrisort.

und daher unwahr ist. Auch hier ist ein Rahle, auf welchem ein auf Gazellenhaut geschriebener Koran in großem Folio liegt. Wie man mir von mehrern Seiten und aus sicherer Quelle versicherte, ist dies dasselbe Exemplar, das Osman, der Secretär Mohammed's und zweiter Chalise, geschrieben hat. Timur brachte diese Reliquie aus der Schatzammer des Sultans Bajased aus Brussa mit und sie wird von jeher hier als theurer Schatz verborgen gehalten, da Bochara von den muselmännischen Potentaten gewiß angeseindet werden würde, wenn man Kunde davon hätte.

An der Front der Turbe, so, daß sie jedem in die Augen sallen muß, ist auf blauem Grund in weißen Buchstaben die Inschrift zu lesen: "Gemacht von dem armen Abdullah Sohn Mahmud's aus Issahan". Die Jahreszahl habe ich nicht sinden können. Ungefähr hundert Schritt von dem beschriebenen Gebäude ist eine andere Ruppel von einsacher Bauart, aber ziemlich alt, wo eine Lieblingsfrau Timur's, die auch als Heilige verehrt wird, ruht. Ganz in der Höhe an der Seite der Ruppel ist eine Art Knäuel aufgehängt, das Muy Seadet (Haare aus dem Barte des Propheten) enthalten und die von allen Seiten gesprungene Ruppel schon jahrelang vor dem Einsturz geschützt haben soll.

5) Medresse. Von diesen sind einige noch bewohnt, andere aber verlassen und werden bald Ruinen sein. Zu den besterhalztenen gehören Medressei Schirudar und Tillakari, die aber erst lange nach Timur erbaut sind. Letztere, die an Goldverzierungen sehr reich ist und daher den Namen Tillakari, d. h. die Goldgearbeitete, führt, ist 1028 (1618) von einem reichen Kalmüden Namens Jelenktosch, der zum Islam übertrat, erbaut, und der Theil, den man Chanka nennt, ist wirklich so reich, daß er nur von dem Innern der Moschee Imam Risa's übertrossen werden kann. Diesen gegenüber besindet sich Medressei Mirza Uludg, die der gleichnamige Enkel Timur's, der leidenschaftliche Astrolog, 828 (1434) erbauen ließ, die aber schon 1113 (1701) so zerstört war, daß, um mich des Ausdrucks meiner Quelle zu bedienen, in den Zellen statt Schüler nur Nachteulen hausten, und daß die Thüren statt mit seidenen Vorhängen nur mit Spinnweben verhängt

waren. In diesem Gebäude war die weltberühmte Sternwarte, deren Bau 832 (1440) unter Leitung des Gajas-ed-din Oschemsschie, Muajin Kaschani und des gelehrten Israeliten Silah-ed-din Bagdadi begonnen und unter Ali Kuschtschi vollendet wurde. Diese Sternwarte war in Asien nach der zu Maraga unter Helagu von dem gelehrten Redschm-ed-din aufgeführten die zweite und letzte bis auf den heutigen Tag. Man zeigte mir die Stelle des Obsservatoriums, doch habe ich nur eine geringe Spur davon ents decken können.

Diese drei Medresse bilden den Hauptplat oder Rigistan von Samarkand, zwar kleiner als der Rigistan von Bochara, aber auch voll von Buden und einer ewig summenden Menge.

Entfernt von diesen und nabe an dem Dervasei Bochara find die Ruinen des einft wirklich großartigen Medreffei hanym, bas eine hinefische Prinzessin und Gemahlin Timur's aus ihrer Privat=Chatpulle erbauen ließ, und bas, wie die Sage ergählt, tausend Schüler beherbergt haben foll, beren jeder aus bem Batf 100 Tilla Jahrgehalt hatte. Diese gahl mag wol orientalisch fein, aber die Ruinen, von benen noch brei Mauern und bas mehr als 100 Fuß bobe Frontgebaude (Pifchtat) übrig find, bestätigen ben frühern Glanz. Letteres mit seinen Thurmen und feinem meifterhaften Portal ift gang mit Erdmosaif bebedt, beren Farben unvergleichlich schön sind, und dabei ift die Composition fo feft, daß ich nur mit unfaglicher Mube einen Blumenteld, abhauen konnte, von dem ich auch nur die innere, aus drei inein= andergelegten Blättern bestehende Anospe unversehrt erhalten konnte. Obwol die Bermuftung mit Gifer betrieben wird, ift boch im Innern, wo heute die nach Chokand und Karfchi fahrenden Lohn= wagen ihr Quartier aufgeschlagen haben, noch die Moschee mit bem Wunder wirkenden Riesen-Rable bemerkbar, und noch viele Jahrzehnte muffen die Samarkander umreißen und umbauen, bis fie alles vernichtet haben werben.

Außer den genannten Monumenten gibt es noch einzelne Thürme und kuppelförmige Gebäude, die ein Werk vergangener Jahrhunderte find. Ich habe so viel wie möglich alle untersucht,

habe aber trop alles Bestrebens keine Spur von jener berühmten griechischen und armenischen Bibliothek entdeden können, die nach einer allgemein verbreiteten Sage ber siegreiche Timur, um seine Sauptstadt zu zieren, nach Samarkand geschleppt haben foll. Die Rabel, denn dafür muß ich fie erklären, verdankt ihren Ursprung bem überspannten Batriotismus eines armenischen Priefters Ramens habschator, ber von Rabul nach Samarkand gekommen sein und große Kolianten an schweren Retten in Thürmen entbeckt haben will, in die kein Muselman aus Furcht vor Dichins einzutreten magte. Später ift diese Fabel, wenn ich mich nicht irre, von einem frangofischen Gelehrten in eine "Geschichte ber Armenier" verarbeitet worden, und da wir Europäer so gut wie die Orien= talen gern mit allen in geheimnisvolles Dunkel gehüllten Dingen spielen, so wollte man, d. h. unsere Alterthumsforscher wollten es, daß der afiatische Weltstürmer einige bundert Maulthiere mit griechisch = armenischen Manuscripten beladen hundertzwanzig Stationen weit in seine Hauptstadt geschickt habe, damit seine Lataren frembe Sprachen und Geschichte lernen sollten.

So wenig wir daher an die Existenz der genannten Bibliothek glauben, so entschieden müssen wir auch jener Behauptung widersprechen, die den Baudenkmälern Samarkands chinesischen Charakter zuschreibt. Die politischen Grenzen Chinas sind zwar nur 10, das eigentliche China aber 60 Tagereisen entsernt, und wer von der Grenzabsperrung des "Himmlichen Reiches" nur die geringste Idee hat, wird leicht einsehen, wie wenig die Chinesen mit den Stock-Mohammedanern, die selbst Separatisten sind, gemein haben können.

Die Inschrift an der Façade des Grabmals Timur's, mit welchem auch die übrigen Monumente in Samarkand im Stil und in den Verzierungen mehr oder weniger übereinstimmen, beweist klar, daß die Meister Perser waren, und man braucht diese Denkmäler nur mit denen von Herat, Mesched und Issahan zu vergleichen, um zu sehen, daß die Kunst persisch ist.

So viel von dem alten und historischen Samarkand. Die neue Stadt, deren Mauer fast eine Stunde von den Ruinen der

alten Mauer entfernt liegt\*), bat 6 Thore, einige aus alter Reit übriggebliebene Bazare, in benen die berühmten Leberarbeiten und die geschmachvoll gearbeiteten Holzfättel, deren Emaille felbft einem europäischen Meister Shre machen wurde, feilgeboten mer-Während meines Aufenthalts in der Stadt Timur's war bas Gedränge sowol in den Bazaren als auf den öffentlichen Pläten und Strafen immer groß, weil alles voll war von ben aus dem Feldzuge zurudfehrenden Truppen, die gewöhnliche Bahl ber Einwohner mag aber nicht mehr als 15-20,000 betragen. von denen 2/3 Osbegs und 1/3 Tabschiks sind. Der Emir, deffen eigentliche Residenz Bochara ift, pflegt jeden Sommer zwei bis drei Monate hier zuzubringen, weil Samarkand höher gelegen ift und wirklich klimatische Vorzüge bat. Während in Bochara eine drudende hipe herrschte, fand ich es in Samarkand recht angenehm, nur das Wasser, das man mir als Abi-Bajat (Ambrosia) anrühmte, war äußerft schlecht. Besonders schon ift der Ball= fahrts- und zugleich Erholungsort Dehbid (die 10 Weiden), der eine Stunde weit von Samarkand jenseit des Serefichan liegt und von den Nachkommen des hier ruhenden Mahdun A'afam. der 949 (1542) starb, bewohnt ift; diese haten hier ein schönes Chanka (Kloster) und üben an den Bilgern große Gast= freundschaft aus. Debbid ift zwar noch etwas böber als Samar= kand gelegen, boch bleibt es auffallend, daß ich hier mitten im August Maulbeeren fab; unter der großen Allee, die Nefr Divanbegi zu Ehren des genannten Beiligen 1632 pflanzen ließ, fand ich es selbst mittags kuhl. Auf dem Wege nach Dehbid zeigte man mir die Stelle, wo der berühmte Bagi-Afdinaran, d. h. Bappelbaumgarten ftand, Ruinen deuten den Ort des Palastes an, aber von ben Bäumen ift kein einziger mehr zu feben.

<sup>\*)</sup> Es ift möglich, daß biese Ruinen blos die ehemalige Grenze der Borftäbte andeuten, benn R. G. de Clavijo, ber 1403 an einer Gesandtschaft zum Hofe Timur's theilnahm, berichtet (wie aus C. R. Martham's Uebersetzung S. 172 zu ersehen ist), daß die Citadelle an einem Ende der Stadt gelegen sei, also bort, wo sie heute ist. Der Zwischenraum zwischen den genannten Mauerruinen, die auch einen tiesen Graben haben, und den neuen Mauern mag wol bewohnt gewesen sein, aber nicht zur Stadt gehört haben.

Obwol wir nicht mit den Mittelasiaten übereinstimmen wollen, die auf die heutigen Ruinen noch immer den Ausdruck: "Das paradiesgleiche Samarkand" anwenden, so müssen wir doch gerecht sein und die alte Hauptstadt Mittelasiens wegen ihrer Lage und der üppigen Begetation, die sie umgibt, die schönste Stadt in Turstestan nennen. Chokand und Namengan werden von den Singeborenen zwar höher gepriesen, doch müßten wir diese erst sehen, ehe wir ihnen die Palme der Schönheit zuertheilen.

Nachdem ich acht Tage in Samarkand zugebracht hatte, ward es fest beschlossen, daß ich von bier auf der früher erwähnten Route nach dem fernen Westen zurücktehren wollte. Sabichi Bilal wollte mich zwar nach Affu mitnehmen, und versprach, mich ent= weder über Jerkend, Tibet und Kaschmir nach Mekka, oder wenn das Glück günstig wäre, über Komul nach Bididing (Beking) zu ididen, aber Habidi Salih rebete mir ab, indem er auf die zu große Entfernung und bas ju fleine Rapital, bas mir zur Berfügung stand, hinwies. "Bis Atfu, ja vielleicht bis Romul", sagte er, "könntest du geben, denn bis dabin gibt es Muselmänner und Brüder, die bir als einem Derwisch aus Rum große Ehre erweisen werden; aber von dort weiter ift alles mit schwarzen Ungläubigen überfüllt, die dir zwar nichts in den Weg legen, aber auch nichts geben werden. Ueber Tibet fannst bu vielleicht Gefährten aus Raschgar und Jerkend finden, doch kann ich die Berantwortung nicht auf mich nehmen, dich jest nach Chokand, wo alles durch den Krieg in die größte Unordnung gerathen ist, mitzunehmen. Chokand mußt du feben, komm dabin, wenn es rubig sein wird, für den Augenblick ist es aber am besten, wenn bu mit ben Gefährten, die wir für dich gefunden haben, über Berat nach Teheran zurückfehrst."

Obwol diese Worte meines edlen Freundes mir einleuchteten, so kämpfte ich doch einige Stunden lang heftig mit meinem Entschlusse. Sine Reise zu Land nach Peking durch die Ursitze der Tataren, Kirgisen, Kalmücken, Mongolen und Chinesen, auf einem Wege, den selbst Marco Polo nicht gewagt hätte, war wirklich großartig! Doch die Stimme der Mäßigung stüsterte mir zu:

Einzug des Emirs in Samarkand.

PARTO LIBEARY

CELORA FOUNDAMINATIONS

Einstweilen genug! Ich warf einen Blid auf die Strecke, die ich bis hierher durchreist hatte, sah, daß ich schon jetzt sowol in der Länge des Weges als auch in der Art und Weise der Aussührung keinen Borgänger habe, und sagte mir, daß es schade sei, einem gefährlichen und ungewissen Ziele meine schon erlangten Ersahrungen, mochten sie auch noch so klein sein, auszuopfern. Ich bin erst 31 Jahre alt, dachte ich mir, was nicht geschehen ist, kann noch geschehen — aber nun wird umgekehrt. Habschi Bilal warf mir scherzend meinen Mangel an Muth vor, auch der europäische Leser wird vielleicht mit ihm übereinstimmen, aber Localersahrungen hatten mich gelehrt, daß man das türkische Sprichwort: "Bese fer das heutige Ei, als die morgige Henne", wenigstens hier nicht verachten durfte.

Ich war schon vollauf mit den Borbereitungen zu meiner Abreise beschäftigt, als ber Emir im Triumph seinen Ginzug hielt; biefer war einige Tage früher angekundigt und hatte große Maffen auf dem Rigiftan versammelt, zeichnete sich aber durch gar Den Bug eröffneten gegen 200 keinen besondern Pomp aus. Serbase, die über dem plumpen bochariotischen Anzug etwas Leberzeug angelegt hatten und beswegen reguläre Truppen bießen; weit hinter diefen folgten Reiter mit Fahnen und Reffelpauten, und Emir Mofaffar edebin und feine, bobern Beamten, die ihn umgaben, saben mit den schneeweißen Turbanen und den regenbogenfarbigen, weiten seidenen Semandern mehr bem Frauenchor in ber Oper "Nebukadnezar" als einem Haufen tatarifder Krieger ähnlich, und nur das Gefolge, an bem mehrere Riptschaf mit den urfprünglichften mongolischen Gefichtegugen, mit Pfeil, Bogen und Schild bewaffnet, bemerkbar waren, erinnerte mich an Turkestan. Am Tage bes Ginzuge ließ ber Emir ein Bolfefest verfünden, bei welcher Gelegenheit am Rigistan mehrere Riefenkessel aufgeftellt wurden, in benen ein "fürftlicher Pilau", beftehend aus einem Sack Reis, brei in Stude gehauenen Schafen, einer gro-Ben Pfanne mit Schafsfett, aus bem man bei uns hatte fünf Pfund Licht machen können, und einem kleinen Sack Rüben,

gekocht wurden. Da man nach Belieben austheilte, so wurde tapfer gegessen und getrunken.

Den nächsten Tag war Ars oder öffentliche Audienz angc= fündigt. Ich benutte die Gelegenheit, um mich in Begleitung meiner Freunde dem Emir vorzustellen, mar aber sehr erstaunt. als wir beim Cintritt in den innern Ark von einem Mehrem an= gehalten murden, der uns mittheilte, daß der Badewlet (Majestät) mich allein ohne meine Gefährten ju feben munichte. Richt nur ich, sondern auch meine Freunde abnten Schlimmes, ich folgte bem Mehrem, und nachdem man mich eine Stunde hatte warten lassen, ward ich in eins der Limmer gebracht, die ich schon früber besichtigt hatte, und fand bort ben Emir auf einer rothtuchenen Matrate liegend von Schriften und Büchern umgeben. Ich faßte mich schnell, recitirte eine fleine Sure mit bem üblichen Gebet für das Wohl des Berrichers, und feste mich nach dem Amen, in das der Emir einstimmte, nabe bei dem Herrscher nieder, ohne dazu die Erlaubnig erhalten zu haben. Mein fühnes Benehmen das übrigens gang dem Derwischcharakter gemäß war, fiel dem Emir auf, er faßte mich fest ins Auge, als wenn er mich, der ich durch lange Braxis alles Errothen verlernt hatte, in Berwirrung brin= gen wollte und fagte:

"Habschi! Aus Rum kommst du, wie ich höre, um das Grab Baha-ed-din's und der andern Heiligen Turkestans zu besuchen."

"Ja, Tachsir! (Mein Herr!) und auch, um mich an beiner gesegneten Schönheit (Dichemali mubarek, der übliche Höslichkeits= ausdruck) laben zu können."

"Sonderbar, und gar keinen andern Zweck hättest du, wenn du aus so fernen Landen hierher kommst?"

"Nein, Tachfir! Das eble Bochara und das reizende Samarkand zu sehen, auf deren heiligem Boden, wie Scheich Oschelal bemerkt, man eher mit dem Kopfe als mit den Füßen wandeln sollte, war von jeher mein innigster Bunsch. Uebrigens habe ich keine andere Beschäftigung, und schon lange streiche ich in der Welt als Dschihangeschte (Weltwanderer) herum." "Bas? Du mit beinem lahmen Fuße ein Dichihangeschte? Das ift wirklich auffallenb."

"Ich möge dein Opfer sein! (unserm «verzeihe» entsprechend) Tachsir. Dein glorreicher Ahn \*) (Friede über ihn!) hatte ja densselben Fehler und war sogar Dschihangir (Welteroberer)."

Diese Antwort gefiel bem Emir, er fragte mich nach meiner Reise und nach dem Eindruck, den Bochara und Samarkand auf mich gemacht hatten. Meine Bemerkungen, die ich ftets mit perfischen Bersen und Koransentenzen auszuschmücken strebte, machten auf ibn, der felbst Mollah ist und ziemlich gut arabisch versteht, einen auten Einbruck. Er ließ mir eine Serpay \*\*) (Anzug) und 30 Tenge geben und verabschiedete mich mit dem Befehl, ibn ein zweites mal in Bochara ju befuchen. Als mir bas fürstliche Ge= schenk überreicht mar, eilte ich wie ein Befessener zu meinen Freun= ben, die nicht wenig über mein Glück erfreut waren. borte, und für mahricheinlich halte, hatte Rahmet Bi einen zwei= beutigen Bericht über mich erstattet; ber Emir hatte mich beswe= gen mit Mistrauen empfangen, und ich muß die Ueberwindung beffelben einzig und allein ber glücklichen Geläufigkeit meiner Bunge zuschreiben. Das lateinische Sprichwort: "Quot linguas calles, tot homines vales", bewährte sich mir bei dieser Gelegen= beit vollkommen.

Nach diesem Auftritt riethen mir meine Freunde, Samarkand eiligst zu verlassen, und selbst in Karschi mich nicht aushaltend möglichst schnell auf das jenseitige User des Orus hinüberzugehen, wo ich unter den gastfreundschaftlichen Ersariturkmanen die Ankunft der nach Herat gehenden Karavane abwarten könne. Die Stunde des Abschieds hatte geschlagen; ich fühle, daß meine Feder zu schwach ist, um dem Leser von der schmerzlichen Scene zwischen mir und meinen nicht minder bewegten edlen Freunden

<sup>\*)</sup> Timur, von dem die jetigen Emire Bocharas ihr Geschlecht fälschlich ableiten, war bekanntlich hinkend, daher auch seine Feinde ihn Timur lenk (Tamerlan), den hinkenden Timur, nannten.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Ser ta pay, b. h. bon Ropf bis ju Fuß, ein Anzug, ber aus Turban, Oberfleib, Gfirtel und Stiefeln besteht.

Digitized by Google

ein treues Bild ju geben. Sechs Monate lang batten wir bie größten Gefahren, die uns von Buften, Räubern und Elementen brobten, getheilt; fein Wunder, wenn jeder Unterschied des Stanbes. Alters und ber Nationalität verschwand, und wir uns als eine einzige Familie betrachteten. Trennung mar Tod in unfern Augen, und wie kann es anders fein in diefen Gegenden, wo Wiederseben fast unmöglich ift? Mein Berg wollte brechen, als mir der Gedanke tam, daß ich diesen meinen besten Freunden in ber Welt, benen ich mein Leben verdanfte, das Gebeimniß meines Ancognito nicht anvertrauen konnte und auch fie täuschen mußte. Ich babnte den Weg dazu, ich wollte es versuchen, doch Religionsfanatismus, ber felbst im gebildeten Europa nicht unbekannt ift. bat einen ichredlichen Ginfluß auf ben Islamiten. Das Geständ= nif meiner nach ben Gefeten Mobammed's als eine Tobfunde \*) betrachteten That hätte vielleicht nicht sofort alle Freundschaftsbande gerriffen; aber wie bitter, wie fchredlich bitter mare bie Enttäuschung für ben aufrichtig religiöfen Sabichi Salih gemefen! Rein, ich wollte ihm diesen Rummer ersparen, ich wollte nicht undankbar sein und ihn lieber in der sugen Täuschung laffen.

Nachdem meine Sefährten mich einigen Pilgern, die ich nach Mekka begleiten sollte, übergeben und empsohlen hatten, wie man nur das Theuerste, einen Bruder oder Sohn empsehlen kann, geleiteten sie mich nach Sonnenuntergang zum Stadtthore hinzaus, wo die von den neuen Reisegefährten nach Karschi gemietheten Wagen auf uns warteten. Ich weinte wie ein Kind, als ich mich den letzen Umarmungen entwindend auf den Wagen stieg, auch meine Freunde waren in Thränen gebadet, und lange standen sie noch auf demselben Platze die Hände gen Himmel erhebend, um mir Allah's Segen für den weiten Weg zu erslehen. Ich wendete mich mehreremal um, aber bald verschwanden sie, und ich sah nur die Kuppeln Samarkands in der matten Beleuchtung des aufgehenden Mondes.

<sup>\*)</sup> Man hatte mich als Murtab, b. h. Abtrunniger, mit Steinen gu Tobe werfen miffen.

## XII.

Bon Samartand nach Karschi durch die Bilfte. — Romaden. — Karschi, das alte Nachsche. — Handlichen. — Danbel und Manusactur. — Kerki. — Drus. — Der Berfasser beschuldigt, ein entlausener Sklave zu sein. — Ersariturkmanen. — Mesari Scherif. — Belch. — Der Berfasser vereinigt sich mit einer Karadane von Bochara. — Sklaverei. — Seid. — Andchup. — Jeketut. — Chairabad. — Maymene. — Aklake.

Mit meinen neuen Reisegefährten, die aus Dosch, Mergolan und Namengan (Shanat Chokand) waren, will ich den Leser gar nicht bekannt machen, sie waren weit entsernt, mir das zu sein, was meine Freunde waren, und ich trennte mich auch bald von ihnen. Desto mehr hielt ich mich an einen jungen Mollah aus Kungrad, der mit uns die Samarkand gereist war und von dort mit mir nach Mekka zu gehen hoffte. Es war ein gutmüthiger junger Mann, ebenso arm wie ich, der mich in Gelehrsamkeit als seinen Meister ansah und sich dienstsfertig zeigte.

Bon Samarkand nach Karschi gibt es drei Wege: 1) der über Schehri Sebs ist der längste und könnte sast ein Umweg genannt werden; 2) der über Dscham, nur 15 Meilen, aber durch eine steinige Gebirgsgegend führend, daher für Wagen, wenn nicht imprakticabel, doch beschwerlich; 3) der durch die Wüste sich rende, ungefähr 18 Meilen lang. Bon Samarkand aus verfolgte der Weg die Straße nach Bochara bis zu jenem Hügel, von dem die Stadt zuerst sichtbar wird. Hier wurde links abgebogen, der Weg ging durch zwei gutgebaute Vörfer, und nach einem Marsche von 3 Meilen hielten wir an der Karavanserai Robati Haus an, wo der Weg sich theilt, der linke geht über Dscham,

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

ber rechte durch die Bufte. Lettern ichlugen wir ein. Diefe Bufte ift im Vergleich mit benen, die wir früher faben, eber eine mittelmäßige Wiese zu nennen. Sie wird auch in allen Rich= tungen von Schäfern durchzogen, ba es viele Brunnen mit ziem= lich gutem Trinkwasser gibt, in beren Räbe fast überall Relte ber Ösbegen anzutreffen sind. Die Brunnen sind größtentheils tief, und neben ihnen wird ein erhöhtes Reservoir, das immer ein Biered bildet, aus Stein oder Holz gemacht, in welches das aus bem Brunnen geschöpfte Waffer jum Tranten der Thiere gegoffen Da die Eimer klein sind und das häufige Aufziehen ben Schäfer balb ermüden murde, so wird hierzu ein Gfel oder mei= ftens ein Kamel verwendet, dem das Seil am Sattel befestigt wird und das eine der Lange des Seils entsprechende Strecke vorwärts gebend das Baffer heraufzieht. Der Anblick diefer Brunnen mit den trinkenden Schafen und ben ernsten Schäfern bat in ben stillen Abendstunden etwas Boetisches, und ich mar sehr frappirt durch die Aehnlichkeit, die dieser Theil der Bufte mit unsern Busten in Ungarn bat.

Infolge einer strengen Bolizei, die der Emir von Bochara überall ausüben läßt, find die Strafen felbft bier fo ficher, baß nicht nur kleine Raravanen, sondern fogar einzelne Reisende die Bufte durchziehen. Den zweiten Tag trafen wir bei einem ber Brunnen mit einer aus Karschi kommenden Karavane zusammen. Unter den Reisenden befand sich eine junge Frau, die von ihrem eigenen Mann verrätherischerweise um 30 Tilla an einen alten Tabicit vertauft mar. Erft in ber Bufte murbe ihr ber abicheu= liche Sandel bekannt, die Arme fdrie, weinte, raufte fich die Saare aus und rief, wie wahnsinnig auf mich zurennend: "Hadschim (mein habschi), du, der du die Bücher gelesen haft, fage mir, wo steht es geschrieben, daß ein Muselman feine Frau, mit der er Rinder hat, verkaufen kann?" 3ch fagte, daß dies eine Gunde fei, der Tadicit aber lachte über mich, da er fich mahricheinlich mit dem Rafi Relan (Oberrichter) von Karfchi ichon abgefunden hatte und feines Raufs ficher mar.

Da wir der großen Hiße wegen nur langsam vorwärts

kamen, brauchten wir zwei Tage und drei Nächte, um nach Karschi zu gelangen. Dieser Ort wurde erst dann sichtbar, als wir ein Plateau erreichten, wo rechts der Weg nach Kette Kurgan geht, links der Fluß, der aus Schehri Sebs kommt und sich weit jenseit Karschi im Sande verliert, anfängt. Von hier bis zur Stadt, die zwei Meilen entfernt ist, geht man immer durch bebautes Land und zahlreiche Gärten, und da die Stadt keine Mauer hat, so merkt man erst, nachdem man die Brücke überschritten hat, daß man in derselben ist.

Rarici, bas alte Nachscheb, ift sowol feiner Größe als auch seiner commerziellen Bichtigkeit halber die zweite Stadt des Chanats von Bochara und besteht aus der eigentlichen Stadt und der Citadelle (Kurgantsche), die sich am nordwestlichen Saume befindet und ichmach befestigt ift. Rarichi hat gegenwärtig gehn Raravanseraien und einen gutgefüllten Bazar, es foll, wenn nicht politische Wirren im Wege find, eine beträchtliche Rolle in bem Transithandel zwischen Bochara, Rabul und Indien spielen. Die Einwohner, beren Bahl man mir auf 25000 angegeben hat, sind größtentheils Osbegen und bilben ben Rern ber bochariotischen Truppen. Es gibt außer diesen noch Tabschiffs, Indier, Afgha= nen und Juden; lettere haben bier bas Privilegium, auch im Innern der Stadt zu reiten, was ihnen sonst in keinem Theile bes Chanats gestattet ift. In der Industrie zeichnet fich Rarfchi ebenfalls aus, noch mehr aber bas nabe hiffar burch feine Meffer= fabrifation. Berschiedene Sorten dieser Messer werden nicht nur nach allen Theilen Mittelasiens, sondern durch die hadschis auch nach Persien, Arabien und ber Türkei ausgeführt und um ben brei = ober vierfachen Preis verkauft. Gine Gattung, die damas= cirten Rlingen, die mit Gold oder Silber ausgelegte Griffe haben, ift wirklich tunftvoll gearbeitet und konnte in Sinfict ber Soli= dität und Keinheit selbst die berühmtesten englischen Kabrikationen beschämen.

Unter den Empfehlungsschreiben an die Ischans und Wollahs auf meinem Wege, mit denen mich meine Freunde versehen hatten, war auch eins für Karschi an einen gewissen Hasan, der hier in bobem Ansehen stand. Ich besuchte ihn und ward freundlich em-Er rieth mir, da hier alles Bieh, besonders aber die Efel, fehr moblfeil find, einen langobrigen Renner zu kaufen. und für das wenige Geld, das mir übrig blieb, wie alle Sadidis thun, Meffer, Nahnabeln, Imirn, Glastorallen, bochariotifche Sadtücher, besonders aber Rarneolsteine, die aus Indien eingeführt werden und bier wohlfeil find, zu kaufen, ba man unter ben Romadenvölfern, die wir zu passiren batten, mit biefer Baare etwas gewinnen, wenigstens sein Leben beffer friften konnte, indem man oft für eine Radel oder einige Glasforallen (Mondicut) Brot und Melonen für einen ganzen Tag ausreichend bekommen Ich fab, daß ber gute Mann recht batte, und machte in Compagnie mit dem kungrader Mollah noch benselben Tag einen Gintauf von den genannten Artiteln; mabrend eine Seite meines Churdichins (Rangen) mit meinen Manuscripten gefüllt war, wurde die andere als Magazin für kurze Waaren verwendet, und so war ich zu gleicher Zeit Antiquar, Galanteriewaarenbandler, Sabidi und Mollah, der noch obendrein als Rebengeschäft ben Verkauf von Segen, Nefes, Amuleten und andern Bundermitteln betrieb.

Sonderbare Beränderung! Eben wird es ein Jahr, daß ich diese vielen Geschäfte hatte, und nun muß ich zwischen vier Wänden eingesperrt täglich acht bis zehn Stunden schreiben. Dort hatte ich mit Romaden zu thun, die unter den Glaskorallen die hellsarbigsten, unter den Amuleten dasjenige aussuchten, deffen Randlinien mit dem dickten Roth aufgetragen waren; jetzt habe ich mit Berlegern, Kritik und Publikum zu thun, deren verschiedenartige Wünsche gewiß schwerer zu befriedigen sind, als der Modegeschmad einer jungen Turkmanin oder brunetten Oschenschieden.

Sanz überrascht war ich, in Karschi einen öffentlichen Ersbolungsort zu finden, wie er nicht nur in Bochara und Samarkand, sondern selbst in Bersien in dieser Art nicht anzutressen ist. Es ist nämlich ein großer Garten, der den bescheidenen Namen Kalenderchane (Bettlerhaus) führt und am User des Flusses liegt, einige Alleen und Blumenbeete hat, und in dem sich die beau-

monde von 2 Uhr Nachmittags bis eine Stunde nach Sonnens untergang bewegt. An verschiedenen Orten sind dampfende Sasmoware aufgestellt, die immer von mehrern geschlossenen Sessellschaften umgeben sind. Der Anblick dieser fröhlichen Menge ist für den Reisenden in Mittelasien wirklich etwas Seltenes. Uebrisgens zeichnen sich die Einwohner Karschis durch frohen und leichsten Sinn aus, sie gelten für die Schirasi des Chanats Bochara.

Nach einem Aufenthalt von brei Tagen machte ich mich in Begleitung Mollah Sichat's (fo bieß mein Gefährte, der lungrader Mollah) und zwei anderer Habschis auf den Weg nach Kerki, bas von bier 14 Meilen entfernt ift, und zu dem nur eine einzige Strafe führt. Amei Meilen von Rarichi tamen wir in ein großes und, wie ich borte, auch reiches Dorf, bas Feisabad heißt; wir gingen bindurch und brachten die eine Sälfte ber Nacht in den Ruinen einer Cifterne ju, beren es hier viele gibt, und bie alle aus der Zeit Abdullah Chan's berftammen. Obwol überall Sicher= beit berrichte, machte man uns doch darauf aufmerksam, von Karschi an auf der hut zu sein, da es hier schon Turkmanen gibt, benen nicht zu trauen ift. Wir postirten unsere Gel in einen Winkel der Ruine, legten uns im vordern Theile auf unsere Ranzen und schliefen abwechselnd bis gegen Mitternacht, wo wiraufbrachen, um vor der Mittagsbige die bestimmte Station 34 erreichen. Es war noch lange nicht Mittag, als wir zur Cifterne Ms wir diese aus der Ferne von Zelten Senafulak kamen. und weibenden Thieren umgeben saben, freuten wir uns; wir waren jett sicher, Waffer anzutreffen, mas erst zweifelhaft schien, weswegen wir unfere Esel mit Waffervorrath beladen batten. Die tuppelförmige hohe Wölbung der Cisterne, obwol mehr als 200 Jahre alt, ift noch gang unversehrt, so auch einige Rischen, die den Reisenden Schatten geben. Die Cisterne, die in der Bertiefung eines Thals gelegen ift, wird im Frühling von dem rundberum ichmelzenden Schnee sowie vom Regenwaffer gang gefüllt. Jest war das Wasser nur noch drei Fuß tief und von 200 Belten ber Ösbegen aus ben Stämmen Rungrad und Napman umgeben, beren gang nadte Rinber mit bem Bieb in ber Cifterne herumpläscherten und den guten Geschmad des Bassers ein wenig verdarben. Da von hier nach Kerki sechs Meilen gerechnet werzben, so wollten wir diese für unsere Thiere ziemlich große Station bei Nacht machen und verwendeten den Tag zum Schlasen. Leider wurde unsere Ruhe gestört, denn die Romadenmädchen hatten bald unsere Korallen bemerkt und kamen mit großen Holzsichüsseln voll Kamel- und Stutenmilch herbeigeeilt, um uns zum Tauschhandel einzuladen.

Eine Stunde nach Sonnenuntergang wurde aufgebrochen. Es war eine stille, herrliche Nacht, und wir mochten kaum vier Stunden gegangen sein, als wir insgesammt vom Schlaf über-wältigt uns zum Ausruhen niedersetzten und mit dem Leitseil in der Hand einschliefen. Wir wurden bald von einigen Reitern geweckt, die uns unsere Unvorsichtigkeit vorwarfen und zum Beitergehen anspornten; wir sprangen auf, und theils zu Fuß gehend, theils reitend erreichten wir mit der aufgehenden Sonne den Orus, an dessen diesseitigem User auf einem Hügel die kleine Citadelle, jenseits auf einer steilen Anhöhe die Grenzsestung und um sie herum das Städtchen von Kerki liegt.

Der zwischen den beiden Anhöhen fließende Drus ist fast boppelt so breit wie die Donau zwischen Besth und Ofen. Die Strömung ift febr ftart, tropdem aber gibt es Sandbante, und unsere Ueberfahrt, da wir das Unglud hatten, ein wenig mehr abwärts geriffen zu werden, dauerte brei volle Stunden. die Ueberfahrt am bequemften ift, nämlich in den Sommermonaten, wo der Kluß gewöhnlich am bochften steht, braucht man immer eine gute halbe Stunde, denn es ift unerhört, daß ein Kahrzeug überseten konnte, ohne daß die Schiffer ins Wasser steigen und es an einem Seil über die weniger tiefen Stellen Rum Glud war die hite nicht so groß wie bei unserm Uebergang bei Chanka, und wir hatten nur wenig ju leiden. Die Schiffer waren human genug, kein Fahrgeld von uns ju nehmen. Raum waren wir aber am jenseitigen Ufer angelangt, als ber Derjabegi des Gouverneurs von Kerki uns anbielt und anklagte, daß wir entlaufene Sklaven waren, die nach Berfien, ihrem keterischen Baterlande, zurückschren wollten, und uns zwang, mit Sac und Pack ins Innere der Festung zu gehen, um da vom Gouverneur selbst verhört zu werden. Man stelle sich mein Stauenen über diesen Berdacht vor. Meine drei Collegen, die durch Physiognomie und Sprache sofort ihren Ursprung verriethen, waren gar nicht betroffen, und man ließ sie auch bald los. Mit mir machte man mehr Umstände, als ich aber sah, daß man mir mit Gewalt meinen Esel aus der Hand nehmen wollte, gerieth ich in Buth, und das Tatarisch-türkische mit dem konstantinopolitaner Dialekt vertauschend, übergab ich meinen Paß und verlangte heftig, daß man ihn dem Bi (Gouverneur) zeigen oder mich persönlich vorlassen sollte.

Auf meinen Lärm hin sah ich, daß der Toptschubaschi (Befehlshaber der Artillerie) der Festung, ein Perser von Geburt, der sich aus dem Stlavenstande zu diesem Posten ausgeschwungen hatte, dem Derjadegi etwas ins Ohr stüsterte. Darauf zog er mich zu sich hin und erzählte mir, daß er von Täbris, seiner Baterstadt, aus mehrmals in Stambul gewesen sei und die Leute von Rum sehr gut kenne, ich solle ruhig sein, es würde mir und meiner Habe hier gar nichts geschehen, der Untersuchung müßten sich aber alle Fremden unterwersen, weil alle freigewordenen heimskehrenden Stlaven hier auf der Grenze zwei Dukaten Zoll zahlen müßten und oft, um sich durchzuschmuggeln, verschiedene Verkleibungen annähmen. Bald darauf kam der Diener, der meinen Paß dem Gouverneur gezeigt hatte, und übergab mir solchen mit fünf Tenge, die der Bi, ohne daß ich gebettelt hatte, mir schenkte.

Da Kerki die Grenzsestung und auf dem Wege von Herat sozusagen der Schlüssel Bocharas ist, so wollen wir es aussührzlicher beschreiben. Die Festungswerke sind, wie ich sagte, in zwei Theile getheilt. Die Citadelle am rechten User ist sehr klein, hat nur vier Kanonen und wird zur Friedenszeit von einigen Wächztern bewohnt. Die eigentliche Festung am linken User besteht aus dem auf der Höhe erbauten Schloß, das von drei Mauernungeben ist und, wie ich hörte, zwölf eiserne und sechs Messingkanonen hat. Die Mauern sind aus Erde, aber ziemlich stark,

besonders die unterste, die 5 Jug breit und 12 Jug boch ift. Um die Festung herum liegt das Städtchen, das 150 Baufer, brei Moscheen, einen kleinen Bazar und eine Karavanserai hat, auch von einer guten Mauer und einem tiefen Graben eingeschlossen ift. Die Ginwohner find Bebegen und Turkmanen, die wenig handel, mehr Aderbau treiben. In der Nähe der Stadtmauer befindet sich das Grab des berühmten Imam Kerchi, ber viele eregetische Werke geschrieben bat. Die Broving Kerki erftreckt nich von nabe vor Tichardicup bis jur Kabre Habichi Salib (fälschlich Hoja Salu genannt) am Ufer bes Orus, so weit, als die Kanäle dieses Flusses laufen. Diese Gegend wird von den Erfariturkmanen bewohnt, welche die einzigen find, die, um gegen Reindseligfeiten ber übrigen Stamme ficher ju fein, bem Emir Tribut gablen. Früher batte der Emir von Bochara jenseit des Drus noch andere Besitzungen, die ihm ber siegreiche Dost Mohammed Chan abnahm, sodaß ihm jest außer Tschardschup und Rerfi nichts geblieben ift.

Da ich zu meinem großen Bedauern borte, daß Mollah Seman, ber Chef ber aus Bochara nach Berat gebenden Raravane, erst nach acht oder zehn Tagen hier eintreffen werde, so bielt ich es für rathfam, diese Beit lieber mit Reisen unter den Turkmanen als in Rerfi zuzubringen, und begab mich in Begleitung Mollah Jichat's zu den Stämmen Rifil Apat und Safanmenetli, unter benen einige Mollahs maren, die mich in Gefellschaft meis ner Freunde in Bochara gesehen hatten. Die Ersariturkmanen. die erst vor 200 Rahren aus Mangischlat hierher übersiedetten und seit 40 Jahren die Suprematie Bocharas anerkennen, haben sehr wenig vom Nationalcharafter ber Turkmanen beibehalten. Sie sind nur halbnomaden zu nennen; ein großer Theil beschäftigt fich mit Aderbau, und felbft die ausschließlich Biebzuchttrei= benden baben ben wilden Charafter, aber auch die ursprünglichen Tugenden ibrer Stammesgenoffen verloren. Die Civilisations= bestrebungen Bocharas haben ihnen bas Schwert und ben biebern Sinn genommen und Roran und Religionsheuchelei bafür gegeben. Unvergeflich find mir die Scenen, die ich im Saufe meines Gaftgebers, eines ber angesehensten turkmanischen Ischans, er= Chalfa Nijas hatte Beiligkeit, Wiffen und Ansehen von seinem Bater geerbt, er batte ein Teffie (Kloster), wo bestimmte Genoffenschaften wie in Bochara gebildet murden. Dazu batte er noch ein Ifn (Erlaubniß) zum Vorlesen der beiligen Gedichte (Rafibe Scherif) aus Metta betommen, und wenn er las, pflegte er bor fich eine Schale mit Waffer ju ftellen, in bie er am Enbe eines jeden Gedichts bineinsputte. Diefer von der Beiligkeit der Worte durchdrungene Speichel wurde dann als wunderwirkende Medicin den Meiftbietenden vertauft. Rur Gins haben die Erfari pon den Turkmanen unverringert beibebalten, die Sastfreundschaft, die jedem Fremden gewährt wird, er mag sich einen Tag ober ein Jahr lang aufhalten, denn ausgenommen bei den Tabidits ift in ganz Turkestan das Sprichwort: "Hôte et poisson, en trois jours poison", noch unbekannt. Mit meinem Gaftgeber machte ich auch einen Ausflug zu bem von seiner Dwa zwei Tage, von Rerfi also vier bis fünf Tage, und nur fünf Stunden vom alten Beld entfernten Mefari Scherif (bas eble Grab). Da man behauptet, daß dies das Grab Ali's ift, so gilt es in gang Turkeftan für einen wichtigen Wallfahrtsort. Das Wundergrab zu Schahi Merdan (ber Belbenkönig, b. i. Ali), wie man Mefar auch ju nennen pflegt, murde, wie die Geschichte erzählt, in den Reiten des Sultans Sandicar (1150) entdeckt. Da Belch weit und breit mit Ruinen bedeckt war, die aus den Zeiten der Divs (Teufel) noch Schäte enthalten follten, fo ließ ber genannte Sultan nachgraben, und bei einer folchen Gelegenheit fand man eine Tafel aus weißem Stein, auf ber geschrieben ftand: "Diefes ift bas Grab Ali's, Sohns des Ebutalib, des großen Helden und Gefährten des Propheten." Diefer Umftand hat für uns nur fo viel Interesse, als wir dadurch nachweisen können, daß die Ruinen bes alten Belch (von den Orientalen Um=ul=Bilad, die Mutter ber Städte, genannt), sich fünf Stunden weit ausgedehnt haben. heute zeigen nur einzelne Erdhaufen, wo bas alte Baftra ftand, und von den neuern Ruinen ift nur eine halbverfallene Moschee nennenswerth, die der Selbidutenfürst Sultan Sandidar erbauen ließ. Belch war nämlich im Anfang des Mittelalters der Hauptsts der islamitischen Civilisation und führte damals den Beinamen Rubbet-ül=Jslam, d. h. die Ruppel des Jslam. Auffallend ist es, daß ich hier Ziegel von derselben Größe und Qualität fand wie in den Ruinen zwischen den Jomuten, doch habe ich keine mit Keilschrift entdecken können. Rachgrabungen würden unstreitig von großem Erfolg sein, doch wären diese nur dann möglich, wenn man mit einem Empfehlungsschreiben von 2—3000 europäischen Bajonneten versehen wäre.

Das heutige Belch, das als Hauptsitz der afghanischen Provinz Turkestans angesehen wird und den Serdar mit seiner Garnison beherbergt, ist nur im Winter bewohnt, da schon im Frühling selbst der Aermste nach dem höher gelegenen Mesar zieht, wo
die Hitze nicht so drückend und die Lust nicht so schlecht ist wie
zwischen den Trümmern des alten Baktra. Während dieses durch
die auffallende Menge gefährlicher Skorpione verrusen ist, hat
ersteres durch die wunderwirkenden rothen Kosen (Güli surch)
einen bedeutenden Rus. Diese Blumen wachsen auf dem angeblichen Grabe Ali's \*) und sind wirklich an Geruch und Farbe
die schönsten, die ich je gesehen habe. Ein Aberglaube, der übrigens jeden Versuch der Verpslanzung von vornherein vereitelt hat,
erzählt, daß sie auf anderm Boden, auch in Messar selbst, nicht
gedeihen.

Nach langem Warten wurden wir endlich von der Ankunft der herater Karavane benachrichtigt, ich eilte nach Kerki und glaubte, meine Reise fortsetzen zu können, als die Zollstreitigkeiten, die sich über die heimkehrenden Sklaven erhoben, wiederum die Abreise verzögerten. Mollah Seman hatte nämlich in seiner Kazravane gegen 40 freigewordene Sklaven, theils aus Herat, theils aus Perat, theils aus Perfien, die unter seinem Schutz, den die Armen theuer erfausen mußten, den Heimweg antraten, da sie allein Gesahr liesen, von dem ersten besten aufgesangen und zum zweiten mal verkauft zu werden. Obwol Seman mit allen Grenzbeamten gut

<sup>\*)</sup> Das eigentliche Grabmal Ali's ift in Rebichef.

bekannt war, so hatte er doch bei jedesmaligem Bassiren gantereien, nicht so febr wegen der Taxe, die bier festgesett ift, als wegen der gabl der Sklaven, die er immer verkleinern, die Beborben aber vergrößern wollten. Jeber, der nicht bekannt ift, wird als Sklave angegriffen, und da sich jeder bagegen verthei= bigen will, bat das Geschrei, Gezank und Gerauf kein Ende. Schließlich muß doch alles dem Gutdunken bes Kervanbaschi über= laffen werben, ber unter 100-150 Reisenden, die unter ihm steben, nur solche als freigewordene Sklaven angibt, die durch Gesichtszüge, Sprache ober andere Kennzeichen nicht zu verkennen find. Im allgemeinen werden Bagabunden und Reisende, die keinen besondern Amed haben, am meiften verdächtigt, und ba sich diese größtentheils den Namen Hadschi geben, so ift es Mollah Seman's Politik, in Bochara möglichst viele echte Babichis qusammenzubringen, in beren Reiben er bann seine Sklaven als faliche Habichis steckt.

Einen ganzen Tag dauerte es, bis die Waarenballen, Mensichen, Kamele, Pferde und Esel untersucht waren; endlich begab man sich auf den Weg von einem Zollbeamten begleitet, der genaue Controle hielt, ob nicht andere Reisende auf einem Umwege sich zur Karavane gesellten. Erst als wir über den bewohnten Theil, wo auch die Grenze Bocharas ist, hinaus waren, kehrte er um, und wir setzen unsern Weg in der Wüste fort, durch die wir in zwei Tagen das Chanat Andchup erreichen sollten.

Während in der stillen Nacht mein schwerbepacktes Eselchen munter unter mir dahintrabte, durchzuckte mich zum ersten mal der freudige Gedanke, daß ich dem Chanat Bochara nun den Rücken gewandt hatte und mich auf dem Rückweg nach dem theuern Osten befand. Gering sind zwar meine Reiseersahrungen, dachte ich, doch bringe ich die reichsten aller Beute, mein Leben mit; und mein Herz konnte sich vor Wonne nicht sassen, wenn mir einsiel, daß ich vielleicht auch auf meinem fernern Wege vom Glück begleitet Persien, das Wekka meiner heißesten Wünsche, erreichen würde. Unsere Karavane, die aus 400 Kamelen, einigen Pferden und Eseln bestand, bildete eine lange Kette, und nachdem die

ganze Racht ruftig marschirt mar, erreichten wir spat morgens Die Station Seid, die einige Brunnen mit fcblechtem Baffer bat, und feche Meilen von Rerti entfernt ift. In der Raravane maren, wie ich aleich auf ber erften Station bemerkte, außer mir noch viele andere Leute, die mit Sehnsucht nach der sublichften Grenze Mittelafiens tracteten. Es waren bie freigeworbenen Sflaven, mit benen wir Sabschis zusammenlagerten, und unter benen ich die traurigsten Berhältnisse entdecte. Neben mir war ein vom Alter gebeugter Bater, ber seinen Sohn, einen Mann von 30 Sahren, aus Bochara losgekauft batte, um seiner dabeimgelaffenen Schwiegertochter ben Mann, seinen Enteln den Bater gurudzugeben. Der Breis war 50 Dukaten, eine Summe, die den armen Alten an den Bettelftab gebracht batte, boch fagte er: "Lieber will ich die Armuth ertragen, als meinen Sohn in Ret= ten seben." Seine Beimat mar Chaf in Bersien. Richt weit von uns lag ein anderer aus berfelben Stadt, ein noch ruftiger, aber von Rummer graugewordener Mann, dem die Turkmanen vor einigen Rabren Frau, Schwefter und feche Rinder geraubt hatten. Der Arme mußte ein ganzes Jahr in Chiwa und Bochara berumreifen, um feine in der Stlaverei ichmachtenden Familienmitglieber aufzusuchen. Rach langem Berumstreichen fand er, bag Frau, Schwester und die zwei jungften Rinder der Barte der Sklaverei erlegen waren, und von den übriggebliebenen vier Kindern konnte er nur zwei loskaufen, da man für die zwei andern, hübsch heran= gewachsene Madchen, einen zu boben Breis verlangte. Dort faß ein junger Berati, der seine fünfzigjährige Mutter losgetauft batte. Sie war erft vor zwei Jahren auf dem Wege von Berat nach Gurian in Begleitung ihres Mannes und altesten Sohnes von einer Alaman überfallen, und nachdem fie die Manner, die fich vertheibigten, unter ben Lanzen und Schwertern der Turkmanen batte fallen feben, nach unendlichen Leiben in Bochara für 10 Dufaten verfauft. Run hatte fie ben doppelten Breis geben muffen, da man in dem Käufer den Sohn erkannte und die kindlichen Gefühle wucherisch ausbeutete. Noch einen Unglücklichen aus Tebbes muß ich ermähnen, der vor acht Jahren in Gefangen=

schaft gerieth und vor zwei Jahren vom Bater losgekauft wurde. Bater und Sohn waren auf dem Heimweg nur drei Stunden von ihrer Vaterstadt von den Turkmanen überfallen, nach Bochara zurückgeführt und verkauft worden. Jest waren sie beide aufs neue freigemacht und kehrten in die Heimat zurück.

Doch wozu dem Leser noch länger die Bilder dieser Greuelsthaten vorführen? Leider sind dies nur einzelne Stizzen der jammervollen Plagen, die jene Gegenden, besonders aber den nordöftlichen Theil Persiens, seit Jahrhunderten verwüsten. Man rechnet, daß unter den Tekketurkmanen gegenwärtig mehr als 15000 Reiter Tag und Nacht auf räuberische Excursionen sinnen, und man kann sich leicht eine Borstellung davon machen, wie viele Häuser und Dörfer, wie viel Familienglück von diesen habssüchtigen Räubern zerstört wird.

Von Serd brachen wir gegen Mittag auf. Die ganze Gegend bildet eine dürre, ebene Wüste, die nur hier und da eine Gattung Disteln, das Lieblingsfutter der Kamele, hervorbringt. Es ist auffallend, wie diese Thiere eine Pflanze, welche die rauheste Hand verwunden könnte, mit der Zunge umreißen und verschlingen. Wir gingen immer südwestlich, und man zeigte uns in der Ferne einige Reiter aus dem Stamme der Karaturkmanen, die auf einen Fang lauerten und unsere Karavane angreisen würden, wenn ihnen unsere Anzahl nicht zu groß gewesen wäre. Gegen Abend lagerten wir. Die Abenteurer galopirten in zwei verschiebenen Richtungen nahe an uns vorüber, als man ihnen aber einige Schüsse nachsandte, versuchten sie es nicht wieder. Eine Stunde nach Sonnenuntergang brachen wir auf, und mit großer Behutsamkeit die ganze Nacht durch marschirend, langten wir am nächsten Morgen zwischen den Kuinen der Stadt Andchup an.

Die Karavane lagerte am Ende der ehemaligen Stadt, nahe am Tschiharbag des Chans, mit all den Reisenden, die wegen der berüchtigten Raublust der Einwohner sich nicht aus dem Schutze des Kervanbaschi zu entfernen wagten. Wie wir hörten, war hier ein Aufenthalt von einigen Tagen beschlossen, da die Vers handlungen wegen des Zolls, die der Chan oder sein erster Bezier versönlich führten, sich immer in die Lange gieben. Der Chan fordert gewöhnlich im Anfang für Menschen, b. b. Sklaven, Thiere und Ballen, erorbitante Breise, und ba er mit fich bandeln läft. fo hängt die Berabsetung ber Gebühren einzig und allein von ber Reit und ber Geschicklichkeit bes Rervanbaschi ab. Um nicht biesem langweiligen Geschäft beiwohnen ju muffen, ging ich mit ben übrigen Sabichis in die Stadt, um bier im tublen Schatten eines alten Medresse Sout zu suchen und auf bem Bazar ein Magazin zu eröffnen, wo der Berkauf meiner Baaren die tagliche Nahrung und etwas Gelb schaffen follte. Lange irrte ich in ben Ruinen umber, bis ich nabe an der Wohnung des Chans im Hofe einer Moschee mich unterbringen konnte. Der Bazar bestand nur aus einigen Gewölben, wo Brot verkauft, und aus zwei oder drei Läden, wo etwas Leinwand und fertige Kleider feilgeboten wurden. Unsere Gegenwart brachte bem Markte etwas Leben, Beiber und Rinder umftanden unfere Auslage von früh bis abends, boch hatten wir keinen Absat, ba die Leute ftatt Gelb und Früchte und Brot brachten und wir und in einem Lande. wo 50 Melonen für einen Tenge verkauft werden, auf einen Tauschbandel in Naturalien nicht einlaffen konnten. Die Melonen sind beiweitem nicht so gut wie die am Ufer bes Drus; auf= fallend ift aber, daß eine Menge von Früchten, Getreide und Reis in dieser wüstenartigen Gegend wächst, die von einem kleinen, falzigen, aus Maymene hierber fliegenden Bache nur färglich bewäffert ift. Im Sommer ift das Waffer diefes Bachs, an beffen ichlechten Geschmad bie Ginwohner icon gewöhnt find, für ben Fremden fast untrinkbar, und obwol es keine Rischte wie in Bochara erzeugt, so soll es doch viele üble Folgen haben. Auch bas Klima bat einen schlechten Ruf, und mit Recht fagt ein persischer Bers: "Bitteres Salzwasser, brennenden Sand, giftige Fliegen, auch Skorpionen hat Andchup; rühme es nicht, da es ein Bilb der mirklichen Sölle ift." Trot aller diefer Nachtheile war Anddun por 30 Jahren noch fehr blühend und foll 50000 Einwohner gegablt haben, die mit den feinen schwarzen Schaffellen, bei uns Aftrachan genannt, nach Berfien beträchtlichen Sandel trieben und mit Bochara, wo bieser Artikel in erster Qualität zu sinden ist, stark concurrirten. Auch die Kamele Andchups sind die gesuchtesten in ganz Turkestan, besonders eine Sattung, Ner genannt, die sich durch reiches, von Hals und Brust langherabwallendes Haar, schlanken Bau und besondere Stärke auszeichnet. Heute sind diese Thiere nur spärlich zu sinden, da die Sinwohner theils ausgewandert, theils umgekommen sind.

Da Mollah Ischaf bier einen Landsmann hatte, ber einer ber angesehensten Imame war und uns mehrmals zu fich ein= lud, fand ich Gelegenheit, mit ben bier wohnenden geiftlichen Notabilitäten Bekanntschaft zu machen, und war febr frappirt burch die größte Unordnung, die sowol in Justig= als auch in Religions= angelegenheiten herrichte. Der Rasi Relan (Oberrichter), ber in Bochara und Chiwa bedeutendes Ansehen hat, ist hier ein Kinder= spott, jeder thut, was ibm gut bunkt, und selbst das schreiendste Berbrechen fann mit einem Geschenk gutgemacht werben. Einwohner reben baber von Bochara als von einem Mufterbild ber Gerechtigkeit, Frommigkeit und irbischer Größe, und wurden fich gludlich ichagen, wenn ber Emir fie unter fein Scepter nabme. Ein alter Osbeg bemerkte, daß fogar die Frengi (Engländer), Gott verzeihe ihm feine Sunden! beffer waren als die jetige muselmanische Regierung. Er fügte bingu, daß er fich noch eines hefim Baichi erinnere (Moorcroft?), ber im Sause seines Ontels noch zur Reit des Emirs Sander gestorben fei; dieser sei ein geschickter Zauberer und guter Argt gewesen, der nach Berlangen reich werden konnte und dabei gegen alle Welt, sogar gegen Weiber, anspruchslos und herablaffend war. 3ch fragte mehrere Leute nach dem Tode dieses Reisenden, und jeder sagte mir, er sei am Fieber gestorben, mas auch mahrscheinlicher ift als die Erzählung von seiner Bergiftung.

Andohun zählt gegenwärtig gegen 2000 Häuser, welche die Stadt ausmachen, und gegen 3000 Zelte, die in der Umgebung am Saume und auf den Dasen der Wüste liegen. Die Zahl der Einwohner wird auf 15000 geschätt, es sind größtentheils Alieli-Turkmanen mit Ösbegen und einigen Tadschiks vermischt. Andchup

Digitized by Google

hat von jeher sowie Chulum, Rundus und Belch ein selbständiges Chanat gebildet, ift aber, weil es auf ber herater hanptfirage gelegen ift, mehr ben Angriffen ber Emire von Bochara und Afghanistan ausgesetzt gewesen als die andern genannten. 1840 foll es ziemlich blühend gewesen sein. Es befand sich bamals unter der Souveränetät von Bochara und mußte dem gegen ben Drus siegreich vordringenden Jar Mohammed Chan Widerstand leiften. Diefer belagerte es vier Monate lang, und nachbem er es mit Sturm genommen hatte, wurde die Stadt geplünbert und in einen Schutthaufen verwandelt, ein großer Theil ber Einwohner, ber fich nicht flüchten konnte, fiel unter ben Schwertern der unbarmberzigen Afgbanen. Der jetige Fürft, Gafanfer Chan, bat, um dem ganglichen Untergang vorzubengen, fich ben Afghanen in die Arme geworfen, was ihm einerfeits Bochara, andererseits das ihm benachbarte Maymene zu erbitterten Feinden machte, und er mußte, während wir in Andony waren, mit bem Serbar von Beld perfonlich an einem Kampfe gegen lettere Stadt theilnehmen, wobei fie beibe von dem kleinen Maymene eine Nieberlage exlitten.

In unserer Karavane ging es indessen bunt durcheinander. Der Bezier, der während der Abwesenheit des Chans sich durch enorme Zollerhebungen bereichern wollte, hatte sich schon mit dem Kervandsschi überworsen. Der Wortwechsel artete bald in wilde Schlägereien aus, und da die Einwohner die Partei der Karavane ergriffen, so bewassnete man sich rüstig und war schon auss Neußerste gesaßt. Slücklicherweise kam der Shan, ein gutmüthiger Wann, von seinem Feldzuge zurück, schlichtete die Differenzen, indem er die übermäßige Taxe des Beziers herabsetze, und verzabschete uns mit der Bemerkung, auf dem Wege vorsichtig zu sein, da die Turkmanen, die gegenwärtigen politischen Wirren benutzend, in größern Hausen auf den Straßen herumstreiften. Davor war uns am allerwenigsten bange, da unsere Karavane sich in Andchun um das Doppelte vergrößert hatte, und wir so von den Ueberfällen der Käuber nichts zu fürchten hatten.

Wir brachen daher noch denselben Nachmittag auf und lager=

ten bei Refetut, welches eine Stunde von Andchup entfernt ift und jum Sammelplat bestimmt war. Bon bier wurde die Reise bei Nacht fortgefett, und bie nächste Station war am Ufer bes aus Maymene kommenden Bachs, deffen Bett an manchen Stellen besonders tief und beffen Ufer mit Baumen dicht bewachsen ift. Man rechnet von Anddun bis Maymene 12 Meilen, für Ramele eine Reise von zwei Tagen. Wir hatten bis bierber 4 Meilen gurudgelegt, und ber Rest von 8 Meilen ware leicht zu machen geweien, wenn wir nicht an Charrabad, ber zweiten Station, beim= lich vorbeiziehen und bis zum nächsten Morgen das Gebiet von Mapmene batten erreichen muffen. Chairabab war nämlich zu jener Reit afghanisch, und ber Rervanbaschi fürchtete mit Recht, bemfelben nabe zu kommen, weil die räuberischen Rollerbebungen ber Afghanen felbst im Frieden gefürchtet sind. Man kann sich vorstellen, mas jest bie militarifche Beborbe biefer Stadt mit ber Raravane angefangen batte, wenn biefe ihr in bie Bande gefallen wäre. Einige Charrabader, die in der Karavane waren und nabe bei ihrer Baterstadt sich von uns trennen wollten, murden gezwungen, ben Weg fortzusepen, weil man fürchtete, verrathen zu werden, ba im Kalle einer Entbedung die Afghanen alles confiscirt hatten. Obwol die armen Ramele febr belaftet waren, wurde bennoch von 12 Uhr Mittags bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr ununterbrochen marschirt, die zu sehr ermüdeten Thiere wurden zurückgelassen, und die Freude war sehr groß, als wir am nächsten Morgen glücklich im Chanat Maymene anlangten. Diefe Station hatte übrigens außer ben von Menfchen bereiteten hinderniffen noch natürliche Schwierigkeiten, ba ungefähr neun Meilen von Andchup die Gegend immer hügeliger und, je mehr man gegen Maymene vordringt, besto gebirgiger wird. Außer= bem hatten wir noch einen kleinen Theil bes gefährlichen Bat= kak, einer morastigen Gegend, ju überschreiten, wo trop ber beißen Jahreszeit an vielen Orten noch tiefer Schlamm war, ber ben Ramelen und unsern Efeln viel zu leiden gab. Ich hatte ein ruftiges Thierchen, ba aber seine kleinen Fuße zu häufig ein= fanken, wurde es endlich bes Aufstehens mube, und nur nach langem Schreien, Bitten und Ziehen gelang es mir, ben Bileamsgaul von bem weichen Lager auf die Füße zu bringen.

Wir lagerten am Fuße einer kleinen Citabelle, Akfale genannt, die vier Stunden von Maymene entfernt war. Der Kervanbaschi gab den Habschis zwei Schafe zum Seschent, um Sott für die glückliche Rettung zu danken. Ich wurde als Senior mit der Theilung beauftragt; wir hatten den ganzen Tag Braten statt Brot, und des Abends sangen wir gemeinsam einige Telkine, die ich mit einem Sikr begleiten ließ, das heißt, wir schrien aus voller Rehle 2000mal: ja hu! ja hakk. Bon hier aus wurde unsere Ankunft in Maymene angezeigt, und gegen Abend kam ein Mauthbeamter, ein höslicher Ösbeg, der alles ausschied. In der Racht brachen wir auf und waren den nächsten Morgen in Maymene.

## XIII.

Maymene. — Seine politische Stellung und Wichtigkeit. — Der regierente Fürst. — Eifersucht zwischen Bochara und Rabul. — Dost Mohammed Chan. — Ischan Ejub und Mollah Chalmurab. — Chanat und Festung Maymene. — Entstlohene russische Sträftinge. — Der Fluß Murgab und Bala Murgab. — Oschemschie und Afghanen. — Uebermäßiger Zoll. — Kale No. — Hesare. — Steuern und schlechte Berwaltung in Afghanistan.

Bevor wir in Mabmene einziehen, wollen wir ben Lefer mit ben politischen Berbaltniffen biefer Gegend bekannt machen, ba bie genannte Stadt in biesen eine wichtige Rolle svielt und einige vorläufige Bemerlungen fast unentbehrlich macht. ganze Strich Landes dieffeit des Drus bis zum hindufusch und Herat war von jeher das Feld fortwährender Rankereien und Rriege, sowol ber barauf befindlichen kleinen Raubstaaten, von benen wir nur Rundus, Chulum, Beld, Aftiche, Serepul, Schiborgan, Andchup und Maymene anführen wollen, als auch ber benachbarten Emire von Bochara und Rabul, die, um ihre Eroberungsplane ju fördern, entweder die Ramme der Awietracht anfacten, ober fich einmischend eine ober bie andere Stadt an fich riffen, in ein Abhangigkeitsverhaltniß brachten und zu ihren Zweden brauchten. Die lettgenannten gurften waren die Sauptrivalen auf diesem Felbe. Bis jum Anfange dieses Jahrhunderts hatte Bochara mit geringen Ausnahmen überwiegenden Ginfluß ausgeübt, in neuerer Zeit wurde es aber von den Afghanenstämmen ber Durani, Sabbusi und Bareksi verdrängt, und Dost Mobammed Chan gelang es theils burch Gewalt, theils burch

Lift sammtliche kleine Staaten mit Ausnahme Bedachschans und Mabmenes unter sein Scepter zu bringen. Er fcuf die Broping Turkestan und ernannte zu beren hauptstadt Beld, welches der Sit eines Serbars mit 10000 Mann theils Baltan (regulären Truppen), theils eingeborener Miliz und drei Batterien Keldgeschüt wurde. An dem Besit des gebirgigen Bedachschan mar bem energischen Doft Mohammed Chan nicht viel gelegen, ber eingeborene Fürst erklärte sich ju feinem Bafallen, und ber Afabane war für den Augenblick befriedigt. Anders verhielt es sich mit Maymene, das auf der Hälfte des Weges nach Bochara liegt und sowol von Jar Mohammed Chan als von Dost Mohammed Chan mehrmals vergebens belagert wurde. 1862, als der alte Baretsi-Fürst gegen bas ungetreue Berat zum letten mal sein Schwert zog. zitterte ganz Mittelasien, boch Maymene widerstand auch diesmal, die Tapferkeit der dortigen Osbegen wurde sprichwörtlich, und man kann sich benken, wie stolz die Stadt war, als sie beim Tode Dost Mohammed Chan's ausrufen konnte, daß unter allen Rach= barftädten nur fie allein den afgbanischen Kabnen nicht gehuldiat bätte.

Der Tod Dost Mohammed Chan's, eins der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Mittelasiens, wurde gleich als Borabend großer Beränderungen und politischer Wirren angesehen. Der Emir von Bochara wollte zuerst die Gelegenheit benuten, trot seines berüchtigten Geizes schickte er dem kleinen Maymene 10000 Tilla als Unterstützung, und es wurde veradredet, daß der Emir bald den Drus überschreiten sollte, und man so viribus unitis die Asghanen, den gemeinschaftlichen Feind, angreisen wollte. Doch ist der setzige Herrscher Maymenes ein 22jähriger seuriger junger Mann, der, zu ungeduldig, um seinen Allirten zu erwarten, aus eigene Faust den Kampf begann, und nachdem er den Afghanen einige kleine Orte abgenommen hatte, sein Burgthor mit 300 langbehaarten Schädeln schmückte. Während unsers Aufenthalts in der Stadt wurden gerade Borbereitungen zu andern großartigen Kämpsen getrossen.

Da unsere Karavane auch hier außerhalb ber Stadt lagerte,

fo bezog ich bas Tette eines gewiffen Ifcan Gjub, an ben mir Sabschi Salih ein Empfehlungsschreiben mitgegeben batte. Boblwollen biefes Mannes zu erwerben, gab ich mir alle mögtiche Mube, da ich febr fürchtete, in Maymene mit einem Indivibuum gusammengutreffen, burch bas mein Incoanito entbullt und ich ber größten Gefahr ausgesett werden konnte. 3ch hatte näm= lich in Konftantinopel bie Befanntichaft eines gewiffen Mollab Chalmurad gemacht, ber vorgab, aus Maymene zu sein und mir vier Monate lang im Dichagatai= Türkischen Unterricht gegeben batte. Dieser Mollab, ein burchtriebener Mensch, batte icon am Bosporus geseben, daß ich nicht ber Reschid Efendi mar, für den man mich hielt. Da er von meinem Unternehmen einer Reise nach Bodara unterrichtet war, bot er mir feine Ciceronendienste an und verficherte, daß er auch dem englischen Mollah Jusuf (Dr. Bolf) in derfelben Weise gebient habe. Ich verließ ihn in 3weifel über mein Borhaben, er ging nach Metta, und ba er vorgab, von dort über Bombay und Karatschi nach seiner Heimat jurudtebren zu wollen, so fürchtete ich, schon in Bochara mit ihm ausammenautreffen, benn ich war feft überzeugt, daß er trop ber Gute, mit der ich ihn überhäufte, für die kleinfte Summe mich ju beminciren im Stande war. Da durch den afghanischen Keldjug die Communication zwischen Maymene und Bochara unterbrochen war, hatte ich bas Glud, in letterer Stadt nicht von ihm überrascht zu werben. In Maymene glaubte ich ihm kaum ausweichen zu können und mußte, um seinem Angriffe guvorzukommen, mir dadurch einen festen Boden schaffen, daß ich die Achtung und Gunft des allgemein geehrten Ifchan Gjub zu erlangen ftrebte. Rach einem dreitägigen Aufenhalt in ber Stadt ergriff ich die Initiative und erkundigte mich nach ihm. "Wie", fagte ber Ischan erstaunt, "bu hast Chalmurad gekannt? (Friede über ihn und langes Leben über uns!). Er mar so glücklich, in Mekka zu fterben, und da er mein Busenfreund war, habe ich seine Rinder in mein Haus genommen, und dieser Rleine dort (auf einen Anaben zeigend) ist ein Sohn von ihm." Ich gab bem Anaben eine ganze Schnur Glaskorallen, fagte brei Satibas

für das Heil der Seele des Verstorbenen \*), und meine begründete Furcht hatte ein Ende.

3d fing nun an, mich freier zu bewegen, und eröffnete balb in einer Stragenede mein Waarenlager, bas aber ju meinem größten Bedauern, ba ich nichts zufaufen konnte, febr flein zu werden anfing. "Babichi Reschib", fagte einer meiner Gefährten ju mir, "bie Balfte beiner Meffer, Rabeln und Glastorallen haft bu icon aufgegeffen, du wirst bald die andere Balfte und beinen Efel auch aufessen, mas wirft bu bann anfangen?" Er hatte recht, boch was sollte ich thun? Meine Rufunft, besonders der beranrudende Winter machte mir Sorge, benn ich war noch weit von ber persischen Grenze, und alle Bersuche gur Bermehrung meiner Raffe fab ich fehlschlagen. Uebrigens tröftete mich bald meine Erfahrung, daß ein Derwisch, Sadichi ober Bettler nie leer por ber Thur eines Osbegen vorübergeht, ich hatte überall Brot, Früchte, bier und ba auch ein altes Rleibungsftuck zu boffen, und das mar reichlich genug, um die Reise fortzuseten. Daß ich leiden, febr viel leiden mußte, wird der Lefer wohl begreifen, aber Gewohnheit und die füße Hoffnung der Rückfehr nach Europa erleichterten mir die Laft. Ich schlief gang füß unter freiem himmel auf trodener Erbe und ichatte mich überaus gludlich, daß die ewige Furcht vor Entdedung und einem martervollen Tode vorüber mar, da mein hadschi=Charafter nirgends bezwei= felt wurde.

Das Chanat von Mahmene hat im ganzen, so weit es bewohnt ist, 18 Meilen Breite und 20 Meilen Länge und besteht außer der Hauptstadt aus 10 Dörsern und Ortschaften, von denen Kaisar, Kasirkale, Alvar und Chodschakendu die bedeutendsten sind.



<sup>\*)</sup> Bei meiner Antunft in Teheran ergabite mir mein Freund Ismael Efendi, bamaliger Charge b'Affaires ber Pforte am persischen Hose, bag einen Monat vor meiner Aufunft ein Mollah aus Maymene, bessen Personalbeschreibung meinem in aeternitate geglaubten Mollah ganz entsprach, hier burchpasstrt sei und auf ber Gesanbtschaft von mir, seinem ehemaligen Schüler im Oschagataischen, gesprochen habe. Chalmurab ift also nicht gestorben, und ein sonberbares Schickal wollte, bag wir nicht zusammentressen sollten.

Die Ginwohner, die in Anfässige und Nomaden zerfallen, werden auf 100,000 Seelen geschätt und find ber Nationalität nach größtentheils Ösbegen aus den Stämmen Min Atschmayli und Das, bie 6-8000 Reiter, gut beritten und gut bewaffnet, ins Keld ftellen können und, wie icon erwähnt, sich durch besondere Tapfer= keit auszeichnen. Der gegenwärtige Berricher Maymenes beißt Sufein Chan und ift ein Sohn Sukumet Chan's, ben fein eigener Bruber, der noch lebende Onkel des jetigen Fürsten, von den Mauern ber Citadelle herabwerfen ließ, um, wie er fagte, ben tüchtigen Sohn an die Spipe der Angelegenheiten zu stellen. Da letterer noch regierungsunfähig ift, fo find die Beweggrunde ber Schandthat leicht zu entbeden, Mirza Sakub (fo beißt ber liebenswürdige Onkel) spielt zwar ben Bezier, aber jedermann weiß, daß husein Chan nur fein Aushängeschild ift.

In Mahmene war übrigens der junge Herrscher beliebter als sein Onkel. Er würde auch bei uns ein Mann von einem angenehmen Aeußern genannt werden, ist daher in den Augen der Ösbegen ein Adonis. Man rühmt seine Herzensgüte und vergißt das thrannische Geseh, nach welchem der Chan statt körperlicher oder Geldstrafen jeden seiner Unterthanen nach Bochara auf den Stlavenmarkt schieden kann. Die Chane von Mahmene pslegen jeden Monat eine Anzahl dieser Unglücklichen nach Bochara zu expediren, und man sindet das hier gar nicht auffallend, da es alte Sitte ist.

Die Stadt Maymene ist zwischen Gebirgen gelegen und wird erst in der Entsernung von einer Viertelstunde sichtbar. Sie ist äußerst schmuzig und schlecht gebaut, enthält 1500 Lehmhütten, einen aus Ziegeln gebauten Bazar, der dem Versall nahe ist, drei Moschen und zwei Medresse, erstere aus Lehm, letzere aus Ziesgeln. Die Einwohner sind Ösbegen, nebst diesen gibt es aber Tadschifts, Heratis und gegen-sunszig Familien Juden, einige Hindus und Afghanen, die alle gleiche Freiheit genießen und wegen ihrer Religionss und Nationalitätsunterschiede nicht beunruhigt werden. Was Maymene als Festung anbetrifft, so habe ich weder in den einsachen Stadtmauern und Gräben, noch in der am westlichen Theile der Stadt besindlichen Citadelle die Riesensses

tonnen, die ber nach englischer Weise geschulten afabanischen Artillerie und noch bazu einer Macht wie ber Dost Mobammed Chan's widersteben konnte. Die aus Erbe gebauten Stadtmauern find awölf Ruß boch und fünf Ruß breit, der Graben weder breit noch besonders tief, die Citadelle zwar auf einem einzelnen hervorragenden Buael ziemlich boch und steil gelegen, boch find in ber Rabe andere bobere Berge, von benen aus eine Batterie fie in einigen Stunden in einen Schutthaufen vermandeln tann. ift daher wahrscheinlich, daß die berühmte Stärke Maymenes nicht in den Mauern und Gräben, sondern vielmehr in der Tapferkeit feiner Bertheibiger besteht. Man erkennt in dem Osbegen Dapmenes auf den ersten Blid den fühnen und unerschrodenen Reiter, und nur ber Debeg von Schehri Sebs möchte mit ihm um ben Vorrang streiten. Der entschieden friegerische Charafter Diefes kleinen Chanats, bas noch bazu ben Gebirgspaß beim Muraabfluß befitt, wird den Afghanen oder sonstigen Groberern, Die gegen den Drus von Süden vordringen, immer zu schaffen maden. Die Befestigungen Kerkis mögen nur einen schwachen Widerstand leisten; wer Bochara nehmen will, muß Maymene zerstören ober seiner Freundschaft sicher sein.

In Maymene waren es nicht mehr Zollschwierigkeiten, fonbern Privatintereffen, die den Kervanbaschi und die ersten Kaufleute unserer Karavane zurückielten. Man wollte weniaftens amei oder drei Pferdemärkte abwarten, da es hier schone und wohlfeile Bferde gibt, die von den Ösbegen und Turkmanen der Umgegend auf den Markt gebracht und größtentheils nach Berat, Randahar, Rabul, ja häufig auch nach Indien ausgeführt wer-Pferde, die ich in Verfien um 30-40 Dukaten verkaufen sah, werden hier mit 100 - 160 Tenge (14 - 15 Duk) bezahlt, und selbst in Bochara, Chiwa und Karschi babe ich nicht fo icone Pferde zu so niedrigen Breisen werkaufen feben. Mer nicht nur von Pferden, sondern auch von Naturalien und Producten inländischer Judustrie als Teppichen und anderen theils wollenen, theils Ramelbaar = Stoffen, die von den Turkmaninen und Dichemichidi-Beibern verfertigt merden, bietet ber Martt zu

Maymene eine reiche Auswahl. Die Ausfuhr von Kischmisch (trockenen Trauben), Anis und Pistazien, von denen der Centuer hier 30 — 40 Tenge kostet, nach Persien und Bagdad ist besträchtlich.

Rach einem achttägigen Anfenthalt ging ich zu ber braußen weilenden Raravane, um Nachrichten über die Beiterreise einzubolen. Sier borte ich ju meinem Staunen, daß man icon ben ganzen Tag nach mir fuchte, damit ich die auf einen Befehl vom Onkel des Chans arretirten vier Rumi befreien moge, weil dem Richterspruch gemäß fie nur bann von bem Berbacht, entlaufene Sflaven zu fein, befreit werden tonnten, wenn ein glaubwurdiger Zeuge die Schtheit ihres osmanischen Ursprunges bestätigte. Bevor ich zum Chan gebe, will ich aber boch bem Lefer meine Landsleute vorführen, ba ich biefe bochft intereffanten Berfonen unserer Karavane bald vergeffen batte. Diese Leute waren nämlich nichts weniger als ruffische Sträflinge, die aus bem fibirischen Subernium Tobolsk, wo sie seit acht Jahren bei schwerer Arbeit in Berbannung gelebt hatten, burch die große Rirgisensteppe nach Bochara entwischt waren und von da über Herat, Mesched, Teberan u. f. w. nach Gumru (Zelisabetpol) zurudtebren wollten. Die Geschichte ihrer Flucht und sonstigen Abenteuer ift febr lang, wir wollen daber nur einzelne Züge davon geben.

In dem letzten russischen Feldzuge waren sie auf einer Razzia (Tschapao), die sie officiell oder, was wahrscheinlicher ist, auf eigene Faust im Raukasus unternahmen, einer russischen Mislitärpatrouille in die Hände gefallen und, wie es ihnen gebührte, nach Sibirien transportirt. Hier waren sie in den Wäldern von Todolst am Tage mit Holzfällen beschäftigt worden, bei Nacht aber in ein Gefängniß eingesperrt, wo sie Brot und Suppe, manchmal auch Fleisch bekamen. Jahre dauerte es, dis sie von den sie im Walde überwachenden Soldaten russisch lernten. Worte schusen Bertraulichkeit, man reichte sich bald gegenseitig die Wodfissischen, und als im vergangenen Frühling eines Tages die wachthabenden beiden Soldaten mehr als gewöhnlich von dem erwärmenden Getränk genossen hatten, versahen sich die Strässinge

und fällten statt der Sichen die Russen, vertauschten die Aexte mit den Wassen der Erschlagenen und erreichten nach langem gesährlichen Hin- und Herirren, während welcher Zeit sie sich von Gras und Wurzeln nährten, einige Kirgisenzelte. Dort waren sie vollkommen sicher, denn die Nomaden halten es für eine gute That, solchen Flüchtlingen behülslich zu sein. Von der Kirgisensteppe kamen sie über Taschlend nach Bochara, wo ihnen der Emir etwas Reisegeld gab, auf dem Wege waren sie zwar mehreremal als entlausene Sklaven verdächtigt, begegneten aber erst in Mahmene einer ernsten Gefahr.

Auf das Drängen meiner Reisegefährten und des Kervanbaschi ging ich in Begleitung des Ischan Sjub noch denselben Tag in die Citadelle. Statt vom Chan wurden wir von seinem Onkel empfangen, der meine Aussage für competent hielt und die vier Flüchtlinge losließ. Die Geretteten dankten mit Thränen in den Augen, und die ganze Karavane war erfreut. Nach zwei Tagen wurde die Weiterreise nach Herat angetreten.

Unser Weg ging nun fortwährend durch eine gebirgige Gegenb. Die erfte Station, bie nach 6 Stunden Mariches in fubwestlicher Richtung erreicht wurde, hieß Almar und bestand aus brei zerstreut liegenden Dörfern. Raum hatte die Karavane sich bier niedergelassen, als der Mauthner von Maymene von einigen Reitern begleitet ericbien und einen Mauthnachtrag verlangte. Man fcrie, zankte fich und unterhandelte einige Stunden, endlich aber mußte man nachgeben, und nachdem ber arme Kervanbaschi und die Raufleute für Waaren, Thiere und Sklaven noch einmal gerupft waren, wurde gegen Abend die Reise fortgesett. Mitternacht, nachdem wir den beträchtlichen Ort Raifar paffirt hatten, wurde die Station Rarin erreicht, wir hatten 5 Reilen zurückgelegt in schmalen fruchtbaren Thälern, die aber verlaffen waren, weil diese schöne Gegend durch die Räubereien ber Turkmanen, Dichemschibi und Firustuhi unsicher gemacht wird. Narin wurde nur einige Stunden Raft gehalten, ba wir eine Station von sieben Stunden vor uns batten. Nachbem ben gans zen Tag ununterbrochen marschirt war, langten wir abends in

Dorf und Station Tiditidettu an, in beffen Nabe ein zweites Dorf Namens Fehmgusar liegt. Da ber Kervanbaschi und andere Reisegefährten im Dorfe Chobicatendu, bas brei Stunden weit füdöftlich in den Gebirgen liegt, zu thun hatten, murbe bier einen gangen Tag balt gemacht. Diefer Ort wird als Grenze Mabmenes und zugleich gang Turkeftans angeseben. Gin Susbaschi Ramens Devletmurad ber als Grenzwächter bier fungirte, erhob wieder Abgaben, zum britten mal im Chanat von Maymene, unter bem Ramen Ramtidin pulu, b. h. Beitschengelb \*). ich einem herater Raufmann mein Staunen über biefes ungerechte Berfahren ausbruckte, antwortete er mir: "Wir banken Gott, baß man uns nur Taren auferlegt. Früher konnte man Maymene und Anddun nur mit Gefahr passiren, ba ber Chan felbst bie Raravanen plündern ließ und wir alles verlieren mußten." hier in Tichitichettu fab ich bie letten ösbegischen Romaben, und ich muß offen gesteben, daß ich tiefgerührt von diesen biebern redlichen Leuten Abschied nahm; die Romaden dieses Bolles, mit benen ich in den Chanaten Chiwa und Bochara zusammentraf, haben in ganz Mittelasien den besten Gindruck auf mich gemacht.

Die Karavane ward hier von einer Escorte Dschemschibi, die ihr Chan aus Bala Murgab entgegensandte, in Schutz genommen, weil die Straße von hier weiter durch ein ziemlich breites Thal geht, das zur Rechten die Sarik = Turkmanen, zur linken die räuberischen Firuskuhi hat. Der Boden ist äußerst fruchtbar, aber leider herrenlos und unbebaut. Wie ich hörte, war die Karavane auf dem ganzen Weg von Bochara keiner so drohenden Gesahr ausgesetzt wie hier. Die Bewachung bestand aus 30 wohls bewassneten und wohlberittenen Dschemschibi, an die sich noch eine doppelt so große Zahl kampssähiger Leute aus der Karavane ansichloß, bennoch wurden bei jedem Schritt vorwärts rechts und

<sup>\*).</sup> Es ift Sitte in Mittelafien, ber begleitenben Escorte, wie man bei uns Trinkgelb gibt, Peitschengelb zu geben, und bieser Jüsbaschi hatte von seinem Chan bas Necht, sich von jedem Borbeigehenden zahlen zu lassen, ohne baß er als Begleiter ober Wächter gebient hatte; barin bestand eben feine Jahreseinnahme.

links auf den hügeln Bedetten ausgeworfen, und alles war in ber aröften Spannung. Man tann fich vorftellen, wie in folden Momenten ben armen freigeworbenen Sklaven ju Muthe mar, bie mit vieler Mübe und großen Roften fich bis bierber gerettet batten und nun von der Gefahr einer neuen Gefangenschaft bedroht ma-Die Größe ber Karavane und besonders die Bachsamkeit bemahrte uns glüdlicherweise vor einem Ueberfall. Wir gingen ben ganzen Tag burch berrliche Wiesen, die trot ber vorgerückten Sabreszeit mit kniehohem Grafe und Blumen bededt maren, und erreichten, nachdem wir in ber Racht geraftet hatten, ben nachften Morgen die Ruinen der Festung Rale Beli, die noch vor zwei Rabren bewohnt war, aber von einer großen Maman ber Sarit-Turfmanen überfallen und ausgeplündert wurde. Die Ginwobner wurden theils als Sklaven verkauft, theils erschlagen, und die einsam baftebenden Bäuser und Festungsmauern werden balb eine völlige Ruine sein. Die Dichemschibi=Reiter, die uns erft einen Tag begleitet hatten, forderten bier ihr Kamtidinpulu, jeder Fußganger und Reiter mußte einfach, die Sklaven aber doppelt begablen; fie behaupteten, daß fie an der gollgebühr, die dem Chan in Bala Murgab entrichtet wird, teinen Antheil batten, daber ihre Forderung gerecht sei.

Am zweiten Tage nach unserm Ausbruch von Tschitscheftu gegen Abend endete die schöne Thalgegend und der Weg, der nun zum Flusse Murgab führen sollte, ging durch einen rauhen Gebirgspaß, der an manchen Stellen sehr steil und dabei so eng ist, daß einzelne beladene Kamele sich nur mit Mühe durchwinden konenen. Es soll, wie ich hörte, der einzige praktikable Weg sein, der über das Gebirge ans User des Flusses führt. Armeen, die den Murgad überschreiten wollen, müssen entweder durch die Wüste gehen und dann der Freundschaft der Salor und Sarik sicher sein, oder durch den genannten Paß, wobei man sich die Dschemschidizu Freunden machen muß, weil diese in den Schlichten selbst der stärksten Armee schaden könnten. Erst um Mitternacht gelangten wir ans User des Flusses, und durch den beschwerlichen Gebirgsritt ermüdet sanken Menschen und Thiere bald in tiesen Schlaf.

Als ich am nächken Worgen erwachte, sah ich, daß wir uns in einem von hohen Bergen umgebenen langen Thal befanden, dessen Witte, von den hellgrünen Wellen des Murgab\*) durchschnitten, einen reizenden Anblick darbot. Wir gingen eine halbe Stunde am Ufer entlang, um eine zum Uebergang geeignete Stelle zu sinden, da der Strom reißend ist und, obwol nicht besonders tief, doch wegen der Usererhöhungen und den im Flußbett liegenden Steinblöcken nicht überall überschritten werden kann.

Der Uebergang ward mit den Pferben begonnen, auf diese folgten die Kamele, und hinterdrein sollten unsere Gel bas Runftftud vollenben. Diefe Thiere fürchten bekanntlich Schlamm und Baffer mehr als Tod und Keuer, ich hielt es daber für eine nothwendige Vorsichtsmaßregel, meinen Ranzen, der die Manuscripte, die theuerste Beute meiner Reise, enthielt, auf ein Ramel ju legen. Dich felbst auf ben leeren Sattel setend trieb ich bann meinen Gel in den Fluß binein. An den ersten Schritten, die er auf dem fleinigen Boben bes reißenden Stromes machte, merkte ich schon, daß etwas Unangenehmes vorgeben wurde, ich wollte absteigen, das war aber unnöthig, benn noch einige Schritte weis ter fturzte mein Renner unter großem Gelächter ber am Ufer ftebenden Reisegefährten und rannte bann gang erschroden, wie ich es gewünscht hatte, binüber ans jenseitige Ufer. Das kalte Morgenbad in dem klaren Murgab war nur dadurch unangenehm, baß ich mich nicht umkleiden konnte und einige Stunden mit Teppiden und Saden bebedt zubringen mußte, bis mein gang. durchnäßter Anzug an der Sonne getrodnet war. Die Karavane lagerte nabe an der Citadelle, in beren Innerm ftatt häuser nur Belte find, und wo die Chane ober Fürsten ber Dichemschibi refidiren.



<sup>\*)</sup> Der Murgab entspringt auf ben öftlichen hoben Gebirgen, bie ben Ramen Ghur führen, und fließt nordwestlich bei Martschah und Penbscheh vorbei, bis er sich in ben Sanbebenen von Merw verliert. Man will behaupten, baß er sich früher mit bem Orus vereinigte, boch ist bies eine reine Unmöglichkeit, ba er von jeher ein reißenber Gebirgsftrom war, ber sich nie weit burch eine sandige Ebene erstrecken konnte.

Dieser Theil des Murgabthals, der den Namen Bala Murgab \*), d. h. Oberer Murgab führt, erstreckt sich von den Grenzen der hohen Gebirgskette der Hesare dis Martschah (Schlangenbrunsnen), wo die Salor-Turkmanen wohnen, und soll seit uralter Zeit im Besit der Dschemschibi sein, die mitunter daraus vertrieben waren, es aber heute wieder bewohnen. Von der Festung südwestlich wird das Thal so eng, daß es eher den Namen einer Schlucht verdient, in deren Mitte der Murgad mit einem Höllenslärm schäumend dahinrollt. Erst oberhalb Pendscheh, wo der Fluß tieser und ruhiger wird, hat das Thal eine Breite von ein dis zwei Meilen. Es soll auch hier zur Zeit, als Merw noch eristirte, eine ziemliche Cultur gewesen sein, heute aber hausen Turkmanen dort, deren Schritten überall Kuinen und Elend folgen.

Die Didemididi leiten ihre Abkunft von Didemidid, dem fabelbaften König ber Bischdadier ab. Die Richtigkeit diefer Erzählung ift natürlich zu bezweifeln. Unftreitig ist aber ihr persischer Ursprung, ber nicht fo fehr burch ihre Sprache als burch ben rein iranischen Tv= pus bewiesen wird, den diese Nomaden in solcher Treue bewahrt haben, wie er selbst in Persien nur in ben süblichen Brovinzen anzutreffen ift. Seit Jahrhunderten an die äußerste Grenze der persischen Nation geworfen, ift ihre Rahl burch fortwährende Rämpfe fehr gufammengeschmolzen. Sie zählen nicht mehr als 8-9000 Zelte, in benen sie beute in großer Armuth im genannten Thale und den an= grenzenden Gebirgen zerftreut leben. Gin großer Theil von ihnen war unter Allahkuli Chan mit Gewalt nach Chiwa übergesiedelt, und ihnen hier ein fruchtbarer, vom Drus reichlich bemäfferter Strich Landes (Rottideg) jum Aufenthalt angewiesen. ben sich babei auch beffer, aber bie Sehnsucht nach ber alten Gebirgs= beimat trieb sie zurudzukehren, wo sie nun wieder als neue Ansiedler in nicht besonders glanzenden Auftanden leben. In Rleibung, Lebensweise und Charakter find die Dichemschibi den Turk-

<sup>\*)</sup> Anbererseits borte ich, baß blos bie Festung ben Ramen Bala Murgab führt. Dieses mag früher ein bebeutenber Ort gewesen sein, benn gablreiche Ruinen im Innern und in ber Umgebung beuten auf vergangene Cultur.

manen gleich, ihre Raubzüge sind eben so gefürchtet, nur können sie nicht so häufig sein, da ihre geringe Zahl sie hindert. Heute find ihre Chane (sie haben nämlich beren zwei, Mehdi Chan und Allahkuli Chan) Bafallen der Afghanen und follen vom Serbar von Herat bafür reichlich belohnt werden. Die Afghanen haben schon zur Zeit Doft Mohammed Chan's sich alle mögliche Mühe gegeben, die Waffen der Dichemschibi für fich ju gewinnen, um erftens an ber nördlichen Grenze bes Murgab gegen die Ginfälle Maymenes ein ftetes Wachcorps zu haben, und zweitens bie Macht ber Turkmanen, beren Freundschaft Doft Mohammed Chan selbst mit den größten Opfern sich nie sichern konnte, ju paraly-Mehdi Chan, der genannte Dichemschibäuptling, soll bei ber Belagerung von Berat wesentliche Dienste geleistet haben, und hat dafür nicht nur die vollkommene Gunft bes verftorbenen Emirs, sondern auch seines Rachfolgers und jetigen Rönigs Schir Mi Chan gewonnen. Diefer ließ ihn als Vormund feines unmundigen Sohnes, den er an die Spipe der Angelegenheiten in Berat stellte, jurud. Die Ausdehnung ber afghanischen Grenze bis jum Murgab ift baber ziemlich illusorisch, ba die Dichemschibi bie Suprematie des Serdars von Herat nicht im entferntesten aner= fennen, und von bem Momente an, daß sie nicht befolbet würden, in öffentlicher Feindschaft auftreten wurden.

Wie überall, bereitete auch hier die Zollangelegenheit der Karavane die erste und lette Schwierigkeit. Es hieß auf dem ganzen Weg, daß auf dem linken Ufer des Murgad Afghanistan beginne, wo wenigstens der Sklavenzoll aufhören würde. Doch hatte man sich sehr getäuscht. Der Chan der Oschemschibi, der persönlich mit dem Kervandaschi über die Taxen unterhandelte, ließ von Ballen, Thieren und Sklaven sich noch mehr bezahlen als seine Borgänger, und als der Taxis bekannt wurde, hatte die Bestürzung, dei manchen sogar das Weinen keine Grenzen. Auch die Habschis zwang er, von den Sseln zwei Francs Zoll zu zahlen, was jedem, besonders aber mir sehr schwer siel. Am ärgsten jedoch ging es einem indischen Kausmann, der einige Last Bambery, Reise.

Digitized by Google

Anis à 30 Tenge in Maymene gekauft hatte. Die Fracht nach Herat kostete 20 Tenge per Laft, bis hierher hatte er an Mauthgebühren 11 Tenge bezahlt, und bier mußte er noch 30 geben, sodaß die Rosten allein auf 61 Tenge kamen. Die unerhörten Erpreffungen, die an dem Raufmann auf gesetlichem Wege bier verübt werden, hindern jeden Handelsverkehr, und die Einwohner können wegen der schrecklichen Tyrannei ihrer Fürsten die Schäte ber Natur, die manchmal wild in der Umgegend gedeihen, und deren Ertrag so manchen Bedürfniffen ihres häuslichen Lebens abhelfen würde, nicht verwerthen. Das gebirgige Baterland ber Dichem= schibi bringt drei nennenswerthe Producte hervor, die wild machfen und von dem ersten besten gesammelt werden können. find 1) Biftazien; 2) Busgundich, eine nufartige Frucht, bie als Farbeholz benutt wird; von erstern kostet der Batman 1/2 Franc, von lettern 6 - 8 Francs, 3) Terendschebin, eine thauartige Rucker-Substanz, die von einer Staude wie Manna gesammelt wird, feinen schlechten Geschmad bat und in Berat und Bersien zur Ruckerfabrikation gebraucht wird. Das Gebirge Baddis (wörtlich, wo der Wind sich erhebt) ist reich an den genannten Artikeln, die Ginwohner sammeln fie auch, aber ber Raufmann kann wegen ber enormen Roften nur einen geringen Preis dafür geben, und die Armuth wird also durch diesen Hanbel nur wenig gelindert. Die Dichemichidi-Beiber machen aus Wolle und Ziegenhaaren verschiedene Stoffe, besonders eine Art Tuch, das den Namen Schal führt und in Persien gut bezablt wird.

Vier Tage lang weilten wir am Ufer bes Murgab in der Nähe der genannten Ruinen. Stundenlang wandelte ich diesen schönen hellgrünen Fluß entlang, um die in einzelnen Gruppen zerstreuten Zelte zu besuchen, die armselig und verfallen aussahen und mit zerrissenen alten Filzstücken bedeckt waren. Umsonst bot ich meine Glaskorallen, umsonst meinen Segen und Neses an, die Leute wünschten Brot und bedurften derartiger Luxusartikel nicht. Auch mit der Religion ist es hier unter den Oschenschielschwach bestellt, und weil ich auf meinen Charakter als Habschi

und Derwisch hier nicht zu sehr zu bauen wagte, mußte ein größerer Ausstug, ben ich nach Martschah machen wollte, untersbleiben. Dort sollen dem Bernehmen nach Steinruinen mit Munar (Thürme und Säulen, vielleicht aus der persischen Borzeit?) existiren. Die Aussage schien mir nicht sehr glaubwürdig, sonst hätten die Engländer, die Herat und seine Umgebung doch genügend kannten, eine Erwähnung davon gemacht, daher wollte ich einer ungewissen Rachricht wegen mich nicht der Gefahr aussehen.

Von Bala Murgab nach herat rechnet man vier Tagereisen für Pferde, für Ramele in biefer gebirgigen Gegend an sich schon bas Doppelte, um so mehr für die unfrigen, die außerordentlich belaftet waren. Zwei bobe Bergfpipen, die füdlich vom Murgab sichtbar waren, follten in zwei Tagemärschen erreicht werben Beibe führen ben Namen Derbend, b. h. Baß, und find weit höber, enger und leichter zu vertheibigen als ber Bag am rechten Ufer bes Murgab, ber nach Maymene führt. Je weiter man vordringt, desto wilder und romantischer wird die Natur. Die hohen Felsblode, die den erften Derbend bilden, find von alten Burgruinen gefront, von denen die bunteften Fabeln ergablt werden. Weiter= bin beim zweiten Derbend liegen nabe am Ufer bes Murgab die Ruinen eines alten Luftschloffes. Es war die Sommerwohnung bes berühmten Sultan husein Mirga, ber hier eine Brucke, Bul Taban, aus Stein bauen ließ, von der noch Spuren zu ent= beden sind. Bur Zeit dieses gebildetsten Berrichers von Mittelasien war die ganze Umgegend blübend, und mehrere Luftschlösser follen damals am Murgab geftanden haben.

Nachdem der zweite Paß durchschritten war, verließen wir den Murgab, und der Weg bog nach rechts in westlicher Richtung in eine erhöhte Ebene ein, die dicht an den von den Salor beswohnten Theil der Wüste grenzt. Hier beginnt der hohe Berg elch gusar, dessen Uebergang 5 Stunden dauerte. Gegen Mitternacht hielten wir an einer Stelle an, die den Namen Mogor sührt, und von dort erreichten wir am nächsten Morgen die Ruinen der ehemaligen Stadt und Festung Kale No, die jest von einigen Hesare Zelten, die noch ärmlicher aussahen als die der

Digitized by Google

Dichemschioi, umgeben war. Kale No ist, wie ich hörte, noch vor 50 Jahren ein blühender Ort gewesen und hat den aus Persien nach Bochara gehenden Karavanen als Depot gedient. Die Hesare, die es damals besaßen, wurden übermüthig, maßten sich Ansprüche auf die Regierung von Herat an und richteten sich durch Kämpse, die sie gegen letztere Stadt unternahmen, selbst zu Erunde. Auch die Perser machten sie sich zu Feinden, weil sie in Chorasan mit den Turkmanen in Raubzügen wetteiserten. Damals war Kale No für den Sklavenhandel, was heute Merw ist.

Die Hesare, die bier anzutreffen sind, baben durch Bermischung mit dem iranischen Element den mongolischen Typus nicht mehr so rein bewahrt wie ihre Brüder in der Umgebung Rabuls, auch find fie größentheils Sunnis, mahrend lettere fich burchgangig zur Schia-Sette bekennen. Wenn ich gut unterrichtet bin, so find bie nördlichen Befare von den füdlichen erft zur Reit Nadir's ge= trennt worden; von der Umgebung gezwungen, traten sie theil= weise zur sunnitischen Sekte über. Die Befare \*) sollen aus Mongolien, ihrem Urfite, durch Dichengis Chan nach bem füd= lichen Theil Mittelafiens gebracht und burch ben Ginfluß Schah Abbas' II. zum Schiismus bekehrt worden fein. Auffallend ift. daß sie ihre Muttersprache mit der persischen, die selbst in der von ihnen bewohnten Gegend nicht allgemein ift, vertauscht ha= ben, denn nur ein fleiner Theil, der in den Gebirgen nabe bei Berat ifolirt geblieben ift und seit Jahrhunderten bas Metier ber Roblenbrenner betreibt, fpricht einen Jargon der mongolischen Sprache. Sie nennen sich und auch den Ort, den sie bewoh= nen, Gobi.

Baba Chan, der Chef der Hesare von Kale No, sollte seiner Armuth und Schwäche halber doch wenigstens die Suprematie



<sup>\*)</sup> Die Hesare werben in Persien Berber genannt, mit welchem Worte man eigentlich eine Stadt, Schehri-Berber, bezeichnen will, die in ben Gebirgen zwischen Kabul und herat existirt haben soll, und von beren einstiger Größe, Pracht und Herrlichkeit man Wunder erzählt. Burnes sagt in seinem Werke ilber Kabul (S. 232): the remains of this imperial city of the same name (Berber) or still to be seen.

des nur zwei Tage entfernten Herat anerkennen. Aber auch er gibt sich das Ansehen eines unabhängigen Fürsten, und kaum hatte unsere Karavane sich neben den Ruinen niedergelassen, als er in Person erschien und Zoll forderte. Neuer Zank, neue Streitigskeiten. Der Kervanbaschi wollte einen Boten mit einer Klage an den Serdar nach Herat schicken, die Drohung half, und man begnügte sich, statt des Zolls ein tüchtiges Kamtschinpulu zu nehmen, wobei der gottlose Chan selbst die Hadschis nicht vergessen hatte, und ich für meinen Esel wieder 2 Francs bezahlen mußte. Die Kausseuten machten hier einen großen Einkauf von Pistazien und Berek, einem leichten Tuchstoff, in dessen Fabrizirung die Hesare-Weider sich auszeichnen, und der in ganz Nordpersien und Afghanistan zu einem Oberkleide, das Tschekmen heißt, verwendet wird.

Bon Rale Ro ging es wieder über hohe Berge nach Berat zu. Der Weg ift nur 20 Meilen lang, aber febr mubfam, und wir brauchten vier Tage, um ibn zurudzulegen. Den ersten Tag wurde beim Dorfe Alwar angehalten, nabe an den Ruinen eines ehemaligen Raubichloffes, wo Schir Ali Hefare gehauft hatte. Den zweiten Tag überschritten wir den Gipfel Serabend, der mit ewi= gem Schnee bedect ift, und wo wir trop ber großen holzmaffen, bie angezündet wurden, recht tüchtig froren. Den dritten Tag ging es immer abwärts, ber Weg batte manchmal febr gefährliche Stellen, ba nur ein fußbreiter Pfad fich am Abhang bes Berges hinzog und ein Fehltritt Ramel und Mann in die tiefe Schlucht hinabstürzen konnte. Wir gelangten glücklich ins Thal ju Serticheschme, wo bie Hauptquelle eines ftarken Bachs ift, ber, nachdem er Herat im Norden bewäffert hat, sich in den Heri-Rud ftürzt. Den vierten Tag endlich gelangten wir nach Kerruch, welches zu herat gebort und vier Meilen vom letterm ent= fernt ift.

Die Karavane, als sie sich im Frühjahr nach Bochara begab, hatte Herat noch unter der Belagerung Dost Mohammed Chan's verlassen. Sechs Monate waren seit jener Zeit verstossen, die Nachricht von der Einnahme, Plünderung und Berwüstung der Stadt hatte sie schon früher erreicht, und man kann sich die

Sehnsucht der Herater, Haus und Hof, Familie und Freunde zu fuchen und wiederzuseben, lebbaft vorstellen. Dessenungeachtet mußte alles hier einen Tag warten, bis der Mauthner, der uns icon früh morgens mit seinem arroganten afghanischen Auftreten über= raschte, von allem Angekommenen und Mitgebrachten eine genaue Liste angefertigt hatte. Ich hatte mir Afghanistan als ein balb organisirtes Land vorgestellt, wo burch längere Berührung mit occibentalen Elementen boch wenigstens etwas Ordnung, etwas Sumanität anzutreffen fei. Ja ich glaubte bas Ende meiner Ber= kleidung und meiner Leiden nabe. Leider täuschte ich mich. afghanische Beamte, ber erfte, ben ich fab, stellte bie Grausamkeit und Barbarei ber mittelafiatischen Beborben in Schatten, und was man mir auch Schreckliches von der afghanischen Bollunter= fuchung erzählt hatte, erschien mir gelinde im Vergleich mit bem, was ich bier fab. Die Waarenballen, die man nicht öffnen wollte, wurden unter Bewachung nach ber Stadt gebracht, bas Gepäck ber Reisenden Stud für Stud untersucht und aufgeschrieben, und trot bes fühlen Wetters mußte jeder sich entfleiden, und außer einem hemde, Unterhosen und Oberkleid wurde jedes Kleidungs= ftud für zollpflichtig erklärt. Um ärgsten verfuhr dieser brutale Mauthner mit den Habschis, er schonte selbst den kleinen Vorrath von Galanteriewaaren nicht und, was unerhört war, tagirte die Esel auf 5 Kran per Kopf, Thiere, die bis hierher icon so viel Zoll gezahlt hatten und im ganzen 20 oder 25 Kran werth waren. Da viele wirklich arm waren und nicht zahlen konnten, so ließ er ihnen die Thiere verkaufen; auch mich nahm dieses emporende Verfahren bart mit, ich wurde beinahe von allen Mit= teln entblößt.

Gegen Abend, als die Plünderung zu Ende war, erschien noch der Gouverneur von Kerruch, der den Rang eines Majors hatte, um sein Kamtschinpulu zu holen. Er war ziemlich streng, doch machte seine echt militärische Haltung und sein über die Brust zugeknöpster Uniformrock als erster Gegenstand, den ich von europäischem Leben wiedersah, auf mich einen unbeschreiblich freudigen Eindruck. Bator Chan (dies war sein Name) bemerkte mit meinem

Staunen zugleich auch meine fremden Züge, er erkundigte sich beim Kervanbaschi, ließ mich in seiner Nähe sitzen und behandelte mich mit Zuvorkommenheit und Auszeichnung. Im Laufe der Unterhaltung, die er immer auf Bochara lenkte, lachte er mir öfters heimlich zu, als ob er mir zur glücklichen Bollendung meiner Mission (benn in solcher glaubte er mich) gratuliren wollte, und odwol ich standhaft in meinem Incognito verharrte, reichte er mir beim Abschied seine Rechte und wollte mir nach englischer Weise die Hand schütteln, ich kam ihm aber zuvor, erhob die Hände und wollte ihm eine Fatiha geben, als er sich lachend entsernte.

Unsere Karavane sollte den nächsten Morgen in Herat einziehen, nachdem sie zur Reise von Bochara bis hierher, die in 20—25 Tagen zurückgelegt werden kann, mehr als sechs Wochen gebraucht hatte. Wie wenig günstig diese Straße für den Hanzbel ist, haben wir im einzelnen schon gezeigt, wir wollen es versuchen, in einer Liste die genannten Bolltaxen, die für Sklaven, Ballen und Vieh an verschiedenen Orten gezahlt wurden, in Tenge anzugeben.

| Namen der Orte. | Waaren=<br>Ballen. | Ramele. | Pferde. | EjeI. | Skaven. |
|-----------------|--------------------|---------|---------|-------|---------|
| Rerti           | 20                 | 5       | 3       | 1     | 22      |
| Andchup         | 26                 | 5       | 3       | 2     | 20      |
| Maymene         | 28                 | 5       | 3       | 1     | 25      |
| Almar           | _                  | 3       | 2       |       | _       |
| Fehmgusar       | 1                  | 3       | 2       | 1     | 1       |
| Rale Weli       |                    | 5       | 3       | 1:    | 5       |
| Murgab          | 30                 | 5       | 3       | 2     | 15      |
| Kale No         | _                  | 5       | 3       | 2     |         |
| Rerruch         |                    | 15      | 10      | 5     | _       |
| Sa.             | 105                | 51      | 32      | 15    | 88      |

Bezahlt in Tenge à 75 Centimes:

Man rechne hierzu noch, daß in Herat auf Waaren 20 Procent genommen werden, und man kann sich einen Begriff von den Preisen bilden, die der Kaufmann machen muß, um sich für seine Mühe belohnt zu sehen.

## XIV.

Herat. — Sein zerftörter Zustand. — Bazar. — Des Berfassers verlassene Lage. — Der Serbar Mehemmed Jakub Chan. — Barade afghanischer Truppen. — Zusammenkunft mit dem Serdar. — Benehmen der Afghanen bei der Erstürmung von Herat. — Der Bezier Nasir Naim. — Finanzielle Berbältnisse. — Major Todd. — Wosala, Grab des Sultans Husein Mirza. — Grab des Chobscha Abbullah Ansari und des Dost Mohammed Chan.

Der vom Norden Gerats kommende Reisende wird gewiß überrascht sein, wenn er den Berg Chodscha Abdullah Ansari umgangen hat und die icone unabsehbare Cbene Berats, Dichölgei Herat genannt, mit den vielen Kanälen und der Menge zerstreuter Dörfer vor sich liegen sieht. Obwol Bäume, die Hauptzierde jeder Landschaft, hier ganglich fehlen, merkt man boch, daß man ans Ende Turkestans, des eigentlichen Mittelasiens, gelangt ift. herat kann mit Recht beffen Pforte ober Schluffel genannt werben, und wenn wir auch den Orientalen, die es Dichennetsifat, bas paradiesähnliche, nennen, nicht beistimmen wollen, so kann bem umliegenden Lande boch ber Charakter einer lieblichen, frucht= baren Gegend nicht abgesprochen werden. Borzüge der Natur verbunden mit politischer Wichtigkeit haben es leider zum Erisapfel der Nachbarländer gemacht, und wenn wir die ewigen Rämpfe, die hier stattfinden, die Belagerungen, welche die Stadt auszuhalten hatte, bebenken, so ergreift uns ein Staunen, wie schnell hier die tiefsten Wunden vernarben. Noch vor zwei Monaten hatten wilde afghanische Horden hier alles verwüstend und zerstörend gehauft, und bennoch faben jest Aeder und Beingarten blühend aus, und hohes Gras mit Blumen untermengt bedeckte bie Wiesen.

Die Stadt hat, wie jede orientalische Stadt, alte und neue Ruinen, und wie überall, so sind auch hier die erstern schöner und erhabener als die lettern. Die Ueberreste ber Baudenkmäler auf bem Mosalla (Gebetplat) erinnern an die Ruinen der alten Timurftadt, die einzelnen zerftreut umberftebenden runden Thurme anadie Umgebung Asfabans, aber die Stadt ober Kestung selbst bildete in dem Zustande, in dem ich sie fab, eine Ruine, wie sie selbst im Orient selten anzutreffen ist. Wir zogen beim Thore Dervase Arak ein. Die Häuser, die dahin führen, die Vorwerke und das Thor felbst waren einem Schutthaufen abnlich. Nabe an dem Thor im Innern der Stadt ift der Ark (Citadelle), feiner höbe wegen ein hauptzielpunkt bes afghanischen Geschützes, verbrannt und halb demolirt. Die Thuren und Fenster sind des Holzes beraubt, da es während der Belagerung sehr an Brenn= material fehlte, und in ben leeren Maueröffnungen hoden einige nacte Afghanen ober hindus als mürdige Wachen eines solchen Mit jedem Schritt, den wir vorwärts gingen, wuchs Plates. die Berwüftung, ganze Stadtviertel standen öbe und verlaffen. Nur der Bazar, das heißt der mit der Kuppel überbaute Theil, ber schon viele Belagerungen ausgehalten hat, bot, obwol seine neue Bevölkerung sich erft von drei Monaten ber batirte, ein recht interessantes Musterbild eines Lebens dar, bessen Charakter ein Gemisch von Indien, Berfien und Mittelafien noch deutlicher repräsentirt als der Bazar von Bochara. Nur von der Kara= vanserai Hadschi Resul bis zur Karavanserai No war ein eigent= liches Gebränge, und obwol die Strede flein mar, fo murbe das Auge durch die Rassenverschiedenheit von Afghanen, Indiern, Tataren, Turkmanen, Bersern und Juden auf höchste überrascht. Der Afghane paradirt entweder in seinem Nationalanzug, der aus einem langen hembe, Unterhosen und einem schmuzigen Lein= tuche besteht, oder im militärischen Réglige, wobei der rothe eng= lische Rod, das Lieblingskleid, von dem er sich selbst im Schlafe nicht zu trennen pflegt, über das hemd geworfen wird, den Kopf bebeckt ein malerischer indisch=afghanischer Turban. Wieder andere, schon civilisirtere, pflegen ein halb persisches Costüm zu tragen. Wassen sind allgemein, jedermann, Civil und Militär, geht selbst im Bazar nur selten ohne Schwert und Schild, ja ich habe viele gesehen, die, um recht fashionable zu sein, ein ganzes Arsenal, bestehend aus zwei Pistolen, Schwert, Dolch, Handschar, Flinte und Schild, mit sich herumtragen. Dem wild=martialisch aussehenden Afghanen ist nur der turkmanähnliche Oschenschild uvergleichen, der armselig gekleidete Herati, der nackte Hesare, der Teymuri der Umgegend verlieren sich neben ihm, alles geht demüthig an ihm vorüber, und nie ist der Herrscher oder Eroberer so gehaßt worden wie der Afghane vom Herati.

Der Bazar selbst, der sich noch aus der Reit des Sultans Husein Mirza, der Glanzperiode Herats, herschreibt und also gegen 400 Jabre alt ift, verdient selbst in Trümmern noch schön genannt ju werden; er foll früher eine ganze Straße, vom Dervase Arak bis jum Dervase Randahar \*), gebildet haben. Seute natürlich, besonders nach der letten Belagerung und Plünderung, fangen die Gewölbe des Bazars nur allmählich an sich zu öffnen, doch können unter dem räuberischen Rollspftem der Afghanen Sandel und Industrie keine große Zukunft haben. Es ist fast unglaub= lich, welche Verkaufssteuer vom Räufer und Verkäufer für jeden Artikel genommen wird. Auf bem Bazar icheinen noch dazu bie Taren gar nicht geregelt zu sein. Man zahlt z. B. von einem Paar Stiefel, das 5 Francs toftet, 11/2 Franc, von einer Müte, die 2 Francs koftet, 1 Franc, für einen Belg, der 8 Francs koftet, 3 Francs Steuer u. f. w. Jeder Gegenstand, ber ein= ober ausgeführt wird, muß von den Zolleinnehmern, die an verschie= benen Theilen des Bazars und der Stadt ihre Plate haben, geftempelt werben.

<sup>\*)</sup> Unter allen Thoren ift bieses bas einzige, bas von ber Belagerung wenig gelitten hat. Die herater behaupten, baß es nie zerftört werben kann, weil es die Engländer erbaut haben, die Ziegel auf Ziegel mit Gerechtigkeit legen und nicht, wie die Afghanen, ben Mörtel mit Thränen ber Unterbrückten mischen.

Die Ureinwohner der Stadt Herat sind Perser, und zwar dem Stamme angehörig, der sich von Sistan aus gegen Nordost ausgedehnt hat und die alte Provinz Chorasan bildete, von der Herat dis in die neuere Zeit die Hauptstadt war. Später haben die von Oschengis und Timur veranlaßten Ginwanderungen die Originalbevölkerung mit türkisch-tatarischem Blut vermischt, und es entstand der Collectivname Armak oder Tschahr Armak für die gesammte Bevölkerung, die man in Hesare, Oschemschid, Firustuhi, Texmeni oder Timuri theilt, Stämme, die ganz verschiedenen Ursprungs sind und nur vom politischen Standpunkt aus als eine Nation betrachtet werden können. Dies über die Einswohner der Oschölgei Herat.

Die Festung ist größtentheils von Persern bewohnt, die im Ietzten Jahrhundert hierher übergesiedelt wurden, um Propaganda für Persien zu machen. Sie sind größtentheils Handwerker und Rausseute. Afghanen kommen in der Stadt Herat auf zehn Mensichen einer, auch diese sind schon halb Perser geworden und besonders seit der letzten Belagerung ihren Landsleuten sehr seindelich gesinnt; ein Kabuli oder ein Kaker aus Kandahar ist ihnen als ein Unterjocher ebenso fremd und verhaßt wie den Ureinswohnern Herats.

Auf mich machte die bunte Menge, der ich in Herat begegnete, einen freudigen Eindruck. Die afghanischen Soldaten mit der englischen Unisorm und dem Tschako, einer Kopsbedeckung, die gegen die Satungen des Islam ist, und deren Einführung in der türkischen Armee für unmöglich gehalten wird \*), konnte mich glauben machen, daß ich in einem Lande sei, wo ich den islamitischen Fanatismus nicht mehr zu fürchten hätte und die lästige



<sup>\*)</sup> Die Osmanlis behaupten, bag nach ber Sunnet (Trabition) Siper (jebe Kopfbebedung, die ein Schilb hat) und Sunnar (die Lenbenschunr ber Wönche) als Abzeichen bes Christenthums streng verboten sind. Sultan Mahmub II., als er die erste europäische Miliz in der Türkei einführte, wollte gern den äußerst unnützen Fes durch einen Tschaso oder ähnliche Kopsbeddung ersetzen, doch er, der Bertilger der Janitscharen, wagte es nicht, da er von seinen besten Freunden silr einen Abtrünnigen erklärt worden wäre.

Berkleidung allmählich ablegen könnte. Ja, weil ich viele Solbaten mit abrasirtem Schnurrbart herumgehen sah, eine Mode, die im Islam als Todsünde und selbst in Konstantinopel als Religionsverleugnung gilt, durchzuckte mich die freudige Hoffnung, daß ich vielleicht einige englische Offiziere hier antressen werde. Wie glücklich hätte ich mich geschätt, wenn ich einen Sohn Britanniens, der bei den damaligen politischen Verhältnissen gewiß auch einslußreich gewesen wäre, gefunden hätte! Ich hatte verzessen, daß der Orient nie das ist, was er zu sein scheint, und die Täuschung war leider eine der bittersten.

Da, wie icon bemerkt, meine Kaffe fast auf nichts zusammen= geschmolzen war, so mußte ich bei meinem Gintritt in Berat so= gleich meinen Esel verkaufen. Das arme Thier war von ber Reise ganz abgemagert, ich bekam nur 26 Kran bafür, wovon ich noch 5 Kran Verkaufstage und andere kleine Schulben bezahlen mußte. Die Lage, in der ich mich befand, war eine tri= tische. Dem Brotmangel mare noch abzuhelfen gewesen, aber die Nächte waren schon sehr fühl, und trot aller Abhärtung hatte ich viel zu leiben, wenn ich in einer offenen Ruine mit wenig Rleidern auf nadter Erde ichlafen mußte. Der Gedanke, baß Persien von hier nur zehn Tage entfernt war, belebte meine Hoffnung, aber dahin zu gelangen war eine schwierige Aufgabe, benn allein zu gehen war rein unmöglich, und die Karavane, die nach Mesched rüftete, wollte noch eine Vergrößerung und einen günftigen Augenblick abwarten, da die Tekketurkmanen nicht nur bie Strafen äußerst unsicher, sondern selbst vor den Thoren Herats Gefangene machten, Dörfer und Karavanen plünder= ten. In ben erften Tagen nach meiner Antunft borte ich, bag ein persischer Gesandter, Namens Mehemmed Bakir Chan, ben ber Pringgouverneur von Chorafan, um dem jungen Serdar zu aratuliren, nach Berat gefandt hatte, bald nach Mesched zurückehren wollte. Ich machte ihm sogleich meine Auswartung und bat ihn mich mitzunehmen. Der Perfer war febr höflich, aber obgleich ich wiederholt meine Mittellosigkeit erwähnte, achtete er darauf nicht, sondern fragte mich, den furchtbar entstellten Sadici, ob ich schöne Pferde aus Bochara mitgebracht habe. Alle seine Worte schienen darauf gerichtet zu sein, mein Incognito zu durchblicken; ich merkte, daß von ihm nichts zu erwarten sei und ging weiter. Er verließ Herat bald darauf, begleitet von einem großen Theil der mit mir von Samarkand und Kerki hierher gekommenen Hadschis. Alle verließen mich, nur Mollah Richak, mein treuer Gefährte aus Kungrat, glaubte meiner Bersicherung, daß mich in Teheran ein besseres Schicksal erwarte, und blieb bei mir. Der brave junge Mann erbettelte bei Tag unsere Nahrung und das Brennmaterial und bereitete abends noch unser Nachtmahl, das er erst nach vielem Drängen mit mir aus Einer Schüssel verzeheren wollte. Mollah Ischak spielt übrigens eine der interessantesten Rollen in meinen Abenteuern, er lebt statt in Mekka heute in Pesth, und wir werden seiner in den folgenden Blättern noch erwähnen.

Um möglichst alle Hülfsquellen für die Weiterreise nach Mesched auszubeuten, ging ich auch jum regierenden Bringen Serbar Mehemmed Jakub Chan, dem sechzehnjährigen Sohne bes jegigen Königs von Afghanistan, ber an die Spipe der eroberten Proving gestellt murde, da sein Bater gleich nach der Thron= besteigung nach Rabul eilte, um dort die Versuche seiner Brüder, die ihm die Krone streitig machten, zu verhindern. Der junge Bring bewohnte den Tichahrbag, einen Balaft, der auch Major Todd jum Aufenthalt diente, jest zwar von der Belagerung viel gelitten hatte, aber doch eber bewohnbar mar als die gang rui= nirte Citadelle. Der eine Theil des vieredigen hofs oder Gar= tens, wie man ihn zu nennen pflegte, obwol ich nur einige Bäume barin gesehen habe, biente ihm und seiner gahlreichen Dienerschaft jum Nachtlager, in dem gegenüberliegenden Theil wurde in einem großen länglichen Gemache vier bis fünf Stun= ben Ars (öffentliche Audienz) gehalten. Der Bring war immer in Uniform mit hohem Stehkragen und faß gewöhnlich beim Fenfter auf einem Lehnsessel, und weil die vielen Bittsteller, die er officiell empfangen mußte, ibn balb langweilten, ließ er eine Compagnie Risale, Kerntruppen der Afghanen, vor seinem Fenfter ererciren, und ichien sich febr ju ergogen an ben Schwen=

kungen ber Colonnen und dem donnernden Commando des Drillers, der übrigens das "Right shoulder forward!" "Lest shoulder forward!" mit echt englischem Accent aussprach.

Als ich von Mollah Ischaf begleitet in den beschriebenen Hof trat, war eben das Exerciren in vollem Gang. Die Golbaten hatten eine recht gute militärische Haltung, ja eine weit bessere als selbst die schon seit 40 Jahren gedrillte ottomanische Armee, und man wurde fie für europäische Soldaten halten, wenn nicht ein großer Theil von ihnen über die bloken Küße die rothen kabuler Spitschuhe gezogen hätte, und die kurzen hofen mit den langen Strippen nicht in einer Beise gespannt gewesen waren, daß sie jeden Augenblick über dem Knie zu platen drohten. Nach= bem ich eine Weile ben Exercitien zugesehen batte, ging ich zur Thur des Empfangssaals, die von einer Anzahl Diener, Soldaten und Bittsteller beset war. Dem großen Turban, den ich und mein Gefährte angelegt hatten, sowie dem Ginsiedlerausseben, das mir die mühselige Reise gegeben, hatte ich es zu verdanken, daß alles mir aus bem Weg ging und mich ungeftort in ben Salon treten ließ. Ich san Prinzen, wie schon beschrieben; zu seiner Rechten saß sein Bezier und nach diesem der Reibe nach um die Wand herum andere Offiziere, Mollahs und Heratis, unter ihnen auch ein Perfer, Imamverdi Chan, der einer Schurkerei wegen aus Mesched (Dicham) hierher gestüchtet war. Prinzen standen sein Möhurdar (Siegelbewahrer) und vier bis fünf andere Diener. Meinem Derwischcharakter getreu erschien ich mit der gewöhnlichen Grufformel, schritt, ohne eben dadurch in der Gesellschaft aufzufallen, gerade auf den Prinzen zu und setzte mich zwischen ihn und den Bezier nieder, nachdem ich diesen, einen corpulenten Afghanen, auf eine handgreifliche Manier jum Platmachen aufgefordert hatte. Dieses erregte Lachen, ich ließ mich aber nicht aus der Fassung bringen und erhob sogleich die Bande, um das übliche Sitgebet \*) zu recitiren. Während ich

<sup>\*)</sup> Dies ift arabifch und besteht aus folgenben Worten: "Gott, unser herr, lag uns einen gesegneten Blat einnehmen, benn fürmahr, bu bift ber beste Quartiergeber.



"Ich fcmore, Sie find ein Englander!"

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS R vies that, faste mich der Prinz scharf ins Auge, ich merkte, daß er betroffen war, und als ich das Amen sagte und die Gesellsschaft mit mir den Bart gestrichen hatte, erhob sich der Prinz halb von seinem Sessel und rief, mit dem Finger auf mich zeisgend, halb lachend, halb verwundert auß: "Wallahi billahi schuma ingilis hestid!" (Bei Gott, ich schwöre, Sie sind ein Engsländer!)

Ein lautes Gelächter begleitete ben sonderbaren Einfall bes jungen Königssohns, er ließ sich aber nicht im mindesten ftoren, fprang vom Seffel herunter, stellte sich mir gegenüber und rief, in die Sande Klatidend wie ein Rind, das einen gludlichen Rund gethan: "Hadschi kurbunet" (Ich möge bein Opfer werden), "sage mir, nicht wahr, du bift ein Ingilis in Tebdil (Incognito)?" Sein Benehmen war so naiv, daß es mir fast leid that, bem Knaben seine Freude nicht ju laffen, doch ich hatte Ursache, den wilden Fanatismus der Afghanen zu fürchten, und Miene machend, als wenn der Spaß icon ein wenig grob ausgefallen mare, fagte ich: "Sahib mekun" (laß ab), "bu fennst wol den Sat: «Wer einen Rechtgläubigen selbst im Spaße für einen Ungläubigen balt, wird felbst ein Ungläubiger.» Gib mir lieber etwas für meine Fatiba, damit ich weiterreisen kann." Mein ernstes Aussehen und der hadis, den ich recitirte, brachte ben jungen Mann aus der Kaffung, er sette sich halb beschämt nieder und entschuldigte sich damit, baß er nie einen Habschi aus Bochara mit solchen Gesichtszügen ge= seben habe. Ich antwortete, daß ich nicht aus Bochara, sondern aus Konftantinopel mare, und als ich ihm zum Beweise meinen Paß zeigte und auch von seinem Cousin Dicilaleddin Chan, bem Sohn Afbar Chan's, erzählte, ber 1860 in Meffa und Konftan= tinopel war und vom Sultan mit Auszeichnung behandelt wurde, ba schien er bekehrt zu sein. Der Pag wurde in der Gesellschaft berumgereicht, alle gaben ihre Billigung zu erkennen, ber Brinz gab mir einige Kran und verabschiedete mich mit bem Befehl, ibn noch mehrmals während meines Aufenthalts zu besuchen, was ich auch that.

Nebrigens war biefer Spaß, so gludlich er auch vorüber=

gegangen war, doch von nicht angenehmen Kolgen für meinen weitern Aufenthalt in Berat. Nach dem Brinzen wollte jeder in mir den verkappten Engländer entbeden, und Berfer, Afghanen und Herater kamen ausdrücklich zu mir, um sich von der Wahr= beit des Verdachts zu überzeugen. Am zudringlichsten war ein gewiffer Habschi Scheich Mehemmed, ein alter Mann, ber im Rufe eines großen Astrologen und Astronomen stand und wirklich. soweit ich ihn kennen lernte, ein im Arabischen und Berfischen siemlich belesener Mann war. Er erzählte mir, daß er mit Rha= nikoff gereist ware und biesem in Berat viele Dienste geleistet batte, bafür habe ihm letterer ein Schreiben an ben rusiischen Gefandten in Teheran gegeben, welches er durch mich überschicken möchte. Ich gab mir vergebliche Mübe, dem guten Alten zu beweisen, daß ich mit den Ruffen nichts zu thun babe; er ging weg, aber seine Ueberzeugung konnte ich nicht erschüttern. sonderbarften kamen mir die Perfer und Afghanen vor. glaubte in mir einen Mann à la Elbred Bottinger ju feben, ber als Pferbehändler nach Herat kam und später die Stadt beberrichte. Man fagte mir, daß ich bier Crebit auf hunderte, ja auf Tausende von Dukaten hätte, und doch wollte mir niemand einige Rran für Brot geben.

Wie unendlich lang kam mir die Zeit vor, die ich in Herat, um die Karavane abzuwarten, verleben mußte! Die Stadt hatte ein düsteres, betrübendes Aussehen, die Furcht vor den wilden Eroberern malte sich auf den Gesichtern ihrer Einwohner, und der Gegenstand der Unterhaltung war noch immer die letzte Belagerung, die Einnahme und Plünderung. Nach Aussage der Herater, die übrigens sehr unrichtig ist, hätte Dost Mohammed Chan nicht durch die Tapferkeit der Kabuli, sondern durch Berrath der Garnison die Stadt eingenommen. Nach ihrer Erzählung ist der beliebte Sultan Ahmed vergistet worden, und sein Sohn Schanauwas, den die Herater beinahe vergöttern, hat erst dann von dem Verrath Nachricht bekommen, als ein großer Theil der Paltan schon in die Festung gedrungen war. Der Kamps, den der belagerte Fürst mit seinen treuen, ihn wahrhaft lieben-

ben Unterthanen gegen ben erbitterten Schwiegervater führte, mar einer ber beftigsten, die Schilderungen von den Leiden bes Rampfes find schmerzlich anzuhören, aber noch mehr die der Blunderung, die einige Tage nach der Ginnahme erfolgte, nachdem viele Herater mit hab und Gut in die Stadt gurudgekehrt maren; 4000 afghanische Solbaten, die aus verschiedenen Stämmen und Regimentern dazu gewählt wurden, stürzten auf ein gegebenes Reichen von mehrern Seiten ber Stadt über bie unvertheibigten Baufer ber, und follen nicht nur Geld, Rleiber, Baffen, Sausgeräth oder sonstiges Gut, was ihnen ins Auge fiel, weggenom= men, sondern jeden gezwungen haben, sich fast nacht auszuziehen, sodaß die Einwohner halbnackt in den ganglich entblößten und ausgeleerten häufern zurüchlieben. Selbst Rranken murde Bett= zeug und Rleidung weggenommen, und Sauglinge ihrer Wiege und der werthlosen Windeln beraubt. Ein Mollab, dem man alle seine Bücher weggenommen, erzählte mir, baß er gegen 60 ber schönsten Manuscripte verloren habe. Am meisten schmerzte ibn, daß er sich von einem Roran, den ibm fein Grofvater binter= laffen, batte trennen muffen. Er bat ben plundernden Afghanen inständig, dieses Gine Buch ihm boch ju laffen, indem er versprach, daraus für ihn zu beten. "Mache dir keine Mübe", meinte der Kabuli, "ich habe einen kleinen Sohn zu Saufe, der foll daraus für dich beten. Gib nur ber."

Wer die Habgier der schmuzigen und geizigen Afghanen kennt, wird sich leicht einen Begriff machen können, wie sie sich bei einer Plünderung benehmen mögen. Die Stadt wurde einen Tag, die Umgebung monatelang von dem belagernden Corps gebrandschapt. Diese natürlichen Folgen des Kriegs, die selbst in civilisirten Ländern anzutreffen sind, wollen wir den Afghanen übrigens nicht so sehr vorwerfen. Schade nur, daß sie durch eine heillose Politik, statt die beigebrachten Wunden zu heilen, die eroberte Provinz noch mehr herunterzubringen suchen und dadurch in der Umgegend, wo sie unstreitig eine wichtige Rolle spielen könnten, sich so verhaßt machen, daß man lieber den Verzweislungskampf ein:

Digitized by Google

geht, als die Suprematie ber Afghanen anerkennt. Berat, bas nun aufs neue wieder aufleben foll, ift in die Sande eines autmutbigen aber unerfahrenen Burichen gegeben. Sein Bormund. der Chan der Dichemschibi, hat mit den Turkmanen, gegen deren Einfälle er das Land beschüten foll, gemeinschaftliche Sache gemacht, diese debnen ihre Raubzüge bis auf einige Stunden por Berat aus, und es vergebt feine Woche, wo nicht Dörfer überfallen, ausgeplündert und die Einwohner in Gefangenschaft aeführt werben. Der Bezier bes Prinzen, ber ben Namen Nasir Naim führt, ift ein Mann, beffen plumpe Rüge ein Ausbangeschild ber leibhaftigen Dummheit sind. Uebrigens bat er sich im Laufe von zwei Monaten so bereichert, daß er fich in Rabul zwei Saufer mit Beingarten anschaffte. Da die innern Angelegenheiten der Stadt und Proving in seiner Sand find, so pflegt er während der ganzen Zeit seiner Amtöstunden von Processiren= ben und Bittstellern umringt zu sein. Er wird beffen balb mube, und da Fragen ober Bitten in Betreff des neuen Régime an ibn gerichtet werden, so gibt er, um langweiligen Berhandlungen vorzubeugen, die stereotype Antwort: "Her tschi pisch bud", d. b. alles wie es früher war. In seiner Rerstreuung pflegt er dieselbe Antwort auch zu geben, wenn man über einen Mord ober Diebstahl bei ihm Rlage führt, der Supplicant ist betroffen und will seine Sache jum zweiten mal vortragen, aber bas "Her tschi pisch bud!" wird ihm entgegengebonnert, und er muß sich entfernen.

Ein glänzender Beweis von der großen Verwirrung, in der sich alles befindet, ist der Umstand, daß trot der unerhörten Zölle, trot der ewigen Repressalien, der junge Serdar die Kosten des Beamtencorps und der Garnison, die aus 1400 Mann besteht, aus dem Einkommen der Provinz nicht bestreiten kann. Mr. Castwick\*) berichtet nach der Aussage des Prinzgouverneurs von Chorasan, daß das Einkommen Herats jährlich 80000 Toman

<sup>\*) &</sup>quot;Journal of a Diplomate's three years Residence in Persia", II, 244.

(38000 Bf. St.) beträgt, bavon aber außer bem Corps ber Civilbeamten fünf Regimenter Infanterie und gegen 4000 Cavaleriften erhalten werden muffen, wofür obige Summe natürlich nicht ausreicht. Das beutige Berat bat bei einem größern Ginkommen weit geringere Ausgaben, die eingeschüchterte Stadt ift leicht in Schranken zu halten, und es ist nur ber Unordnung augufchreiben, baß jur Beftreitung ber Regierungstoften monatliche Unterftutung aus Kabul geschickt werben muß. Sätte Doft Mohammed nur noch ein Jahr gelebt, um die Angelegenheiten ber neueroberten Broving zu consolidiren, so ware die Einverleibung Berats in Afghanistan eine Möglichkeit gewesen. Seute ift es noch der Schrecken, der alles bandigt, es braucht aber nur ein Angriff von wem immer auf Berat zu geschehen, so werden die Beratis die ersten sein, die gegen die Afghanen die Waffen ergreifen. Richt nur die ichitischen Ginwohner ber Festung, beren natürliches Verlangen nach Persien geht, sondern felbst die eifrig funnitischen Beratis wurden die Rifilbasch ben jetigen Unterbruckern vorziehen, und ich finde nichts Uebertriebenes darin, daß sie am meiften nach ben Ingilis ichmachten, beren humanität und Berechtigkeitsliebe ben großen Unterschied in Religion und Nationa= lität vergeffen machen. Babrend ber Verwaltung bes Majors Tobb haben die Berater in seinem Gifer und seiner Opferwilligteit bei der Lostaufung der Sklaven \*) einen Bug gesehen, der ihnen bei einem Landesfürsten unerhört ichien. Sie maren gewohnt, von ihrer einheimischen Regierung geplündert und gemordet, nicht geschont und beschenkt zu werden.

Zwei Tage vor meiner Abreise ließ ich mich von einem Afschanen überreden, einen Ausstug nach dem nahe gelegenen Dorf Gasergiah zu machen, um dort das Grab des Chobscha Abbullah Ansari und des Dost Mohammed Chan zu besehen. Auf dem

<sup>\*)</sup> In Berat ift die Sage verbreitet, daß Stobbart nach Bochara geichidt wurde, um die bort in ber Stlaverei schmachtenben Berater loszukausen.

Wege dabin machte ich ben schönen Ruinen von Mosalla meinen Abichiebsbesuch. Die Ueberrefte der Moidee sowie auch des Grabmals, das der große Sultan Sufein Mirza gehn Jahre vor fei= nem Tode (901) für sich erbauen ließ, find, wie icon bemerkt, eine Nachahmung ber Denkmäler Samarkands.\*) Die Reit hatte biese Runftwerke noch lange verschont, aber schittischer Fanatismus bat bier in den letten beiden versischen Belagerungen icand= lich gehauft. Es ist zu bedauern, daß europäische Offiziere, wie General Borowsty und General Bühler, ersterer ein Bole, letterer ein Elfasser, die bei den genannten Feldzügen zugegen maren. nicht hindernd aufgetreten find. Gafergiah felbst, das eine Stunde von Herat entfernt und durch seine Lage auf einem Sügel ichon von der Stadt aus fichtbar ift, hat viele intereffante Denkmäler ber Sculptur und Architektur aus ber Beit Schahruch Mirga's, eines Sohns Timur's, die Ferrier \*\*) ziemlich ausführlich beschrieben bat, mit Ausnahme eines Fehlers, ber bem reisenden Offizier wohl zu verzeihen ift. Der Beilige in Gasergiah beißt nämlich Chodicha Abdullah Anfari, ber lettere Beiname zeigt an, baß er ein Araber und zwar aus dem Stamme war, der mit dem Propheten die Hidschra (Flucht) mitmachte. Er kam von Bagdad vor 600 Jahren nach Merw und von da nach Herat, wo er starb und als Heiliger verehrt wurde. Er steht heute als Batron der Broving und Stadt in großem Anseben. Dost Mohammed Chan hat sich gerade ihm zu Füßen begraben laffen und badurch ebenso febr seinen Landsleuten geschmeichelt als seine Feinde erbittert. Das Grab, bas sich zwischen ber Mauer bas naben Gebäudes und dem Grabsteine bes Chodscha befindet, hatte noch gar keine

<sup>\*\*) &</sup>quot;Caravan Journeys and Wanderings by J. P. Ferrier", 1847. Scite 177 unb 178.



<sup>\*)</sup> Befonders hat bas Grabmal, obwol fleiner, große Aehnlichfeit mit bem Timur'schen. Die Berzierungen und Grabinschriften sind von ber meister-haftesten Sculptur, die sich nur benten läßt. Manche Steine haben brei fibereinander ausgehauene Inschriften in ber schönften Sillusschrift; untere, mittlere und obere bilben verschiedene Berfe.

Berzierung, nicht einmal einen Stein, als ich es sah. Sein Sohn und Rachfolger wollte erst den Grundstein der Erbschaft legen und dann den Grabstein des hinterlassers. Dessenungeachtet pilzgern die Afghanen mit Ehrfurcht dahin, der heilige wird nächzstens durch seinen mächtigen Rivalen ganz in Schatten gestellt werden. Ihm geschieht recht, er war wahrscheinlich einer jener vielen arabischen Schwindler, Dost Mohammed Chan aber der Begründer der afghanischen Ration.

## XV.

Der Berfasser schließt sich einer Karavane nach Mesched an. — Anhsun, letzte afghanische Stadt. — Falscher Schred vor wilden Eseln. — Streitiges Gebiet zwischen dem afghanischen und persischen Territorium. — Der Weg spaltet sich nach verschiedenen Richtungen. — Jusuf Chan Hesare. — Ferimon. — Colonel Dolmage. — Prinz Sultan Murad Mirza. — Der Berfasser schreibt dem Serdar von Herat, wer er ist. — Schahrub. — Teheran und Empfang von dem dortigen türkischen Charze d'Assaires, Ismael Esendi. — Freundlicher Emsang von Mr. Alison und der euglischen Gesandtschaft. — Jusammenkunst mit dem Schah. — Der Kawwan ub Dowlet und die Niederlage bei Merw. Rückehr über Tredisond und Konstantinopel nach Besch. — Der Berfasser läßt den Mollah aus Chiwa in Pesth zurück und geht nach London. — Sein Empfang in dieser Stadt.

Am 10. November 1863 verließ ich Herat, die Kforte Mit= telasiens ober Indiens, wie es andere zu nennen pflegen, um mit der großen Karavane, die nach Mesched ging, den letten Theil meiner Reise zu vollenden. Die Karavane bestand aus 2000 Leuten, von denen die Sälfte Befare aus Rabul maren, die in Armuth und Elend mit Weib und Kind eine Bilgerfahrt zu ben schittischen Beiligen unternahmen. Obwol ein Körper, so theilte sich bennoch alles in gewiffe Abtheilungen. Ich fiel einem Saufen Afghanen aus Randabar zu, die mit Indigo oder Belgen aus Rabul Geschäfte nach Bersien trieben, weil diese zufällig ben= selben Dicilodar gemiethet batten, ben ich überrebet batte, mich auf einem leichtbepacten Maulthier figen zu laffen, wofür ich in Mesched wie für den alleinigen Gebrauch zu bezahlen verfprach. Durch bie Aussage, in Mesched meiner Armuth abhelfen ju konnen, marf ich felbst auf meinen Sabschi = Charakter ben ersten Ameifel, aber die Maste gang abzulegen, magte ich boch nicht, ba bie Afghanen, bie fanatischer als Bocharioten find, auf bem Bege gewiß Rache genommen batten. Diese unklare Stellung war übrigens nicht ohne Interesse in Berührung mit meiner nachften Umgebung, benn mabrend einige mich für einen Stockturten bielten, wollten andere in mir den Englander entdecken, die Barteien gankten fich untereinander, und es war recht fpaghaft anguseben, wie lettere über erstere ben Sieg errangen, indem ich in dem Mage, als wir Mesched näber tamen, mich aus ber gebeugten, bemuthigen Derwischstellung jum wirklichen Europäer entwidelte. Einige Afghanen, Agenten großer Indigobaufer aus Multan und Schikarpur, ichienen fich meiner Verwandlung gang angupaffen, benn mabrend fie noch auf dem Gebiete von Berat fich ihres Charakters als Gafi (Rämpfer, nämlich gegen bie Engländer) rühmten, und in großen Rodomontaben von bem Siege in Rabul sprachen, machten sie mir nabe bei Descheb die Mittheilung, daß sie auch englische Unterthanen maren, ich möchte sie nur in Mesched dem Wekil Dowlet (englischen Consularagenten) vorstel= len, ba ihnen beffen einflufreicher Schut in commerziellen Angelegenheiten von hohem Rupen war. Dies that man ohne das mindeste Erröthen. Der Orientale ift geboren und ftirbt in einer Maste, Aufrichtigkeit kann nie und wird auch nie im Orient existiren.

Ilnser Weg ging über Nukre, Kale Sefer Chan, Rusenek, Schebesch und Kuhsun. Bei dem vorletzen Ort beginnt die Walzdung, die sich am Ufer des Heri ausdehnt und lauernden Turkmanen zum Ausenthalte dient. In Kuhsun, wo das Territorium von Herat endet, mußten wir zwei Tage anhalten, um den letzten afghanischen Zoll zu bezahlen. Am zweiten Tage demerkte man vom Thurme der Karavanserai eine große Staubwolke, die sich dem Dorfe näherte. Turkmanen! Turkmanen! ertönte es von allen Seiten, die Bestürzung in Karavane und Dorf war undesschreiblich; endlich kam die Staubwolke nahe, und man sah eine große Schar wilder Esel, die auf einige Hundert Schritt nahe kamen, dann kehrt machten und sich in die Wüste verloren.

Bon hier bis zur persischen Grenze, die bei Kahris und Taybad beginnt, ist jener herrenlose Strich Landes, durch welchen von Norden her die Tekke, Salor und Sarik ihr Alamane nach dem südlichen Chaf, Kain und sogar Bihrdschan senden. Diese bestehen aus Hunderten von Reitern, welche die Dörfer überfallen und Einwohner und Heerden mit sich in die Gefangenschaft führen.

Unsere Karavane nahm trot ihrer Anzahl noch alle waffenfäbigen Leute aus Kubsun als Escorte mit. Bei Rafirkale beaea= neten wir einer Raravane, die aus Mesched fam. daß Colonel Dolmage, ein englischer Offizier in perfischen Diensten, ben ich von früher ber kannte, sich in letterer Stadt aufhielt, und war sehr erfreut darüber. Nach Kafirkale kamen wir zur Karavanserai Dagaru; bier theilt sich ber Weg, ber eine gebt über Rahris und Türbeti Scheich Dicham burch eine Ebene, ber anbere über Tejbab, Rifa, Schehrino, ift fehr gebirgig und foll daher weniger gefährlich sein als ersterer, den der größte Theil ber Raravane mählte, mabrend mir ben Afabanen zu lieb lettern einschlagen mußten. Unser Weg ging von Taybab durch eine öbe, verlaffene Gegend, die den Ramen Bachirs (vielleicht Bachis?) führt und von den sunnitischen Hesare, die aus Rale No hierher famen, bewohnt ift. Es find fünf Stationen, bis man in die Ebene von Ralenderabad fommt. In Schehrino begegnete ich bem Sertib (General) Jusuf Chan, bem Häuptling ber Besare, ber von Persien besoldet wird, aber beffen erbitterter Feind ift. Seine Sendung an die Grenze ist einerseits aut, weil nur die Besare es mit den Turkmanen aufnehmen können und von diesen auch gefürchtet werden; andererseits ift es nicht politisch klug, bei ber Gefahr, die Berfien von feiten der Afghanen drobt, bier Feinde als Grenzwächter zu brauchen.

Bon Schehrinow gingen wir über himmetabad und Kellemunar (das Wort bedeutet Schäbelhügel); die lettere Station liegt auf der Spite eines Berges und besteht nur aus einem einzelnen Thurme, der zum Schutz gegen Angriffe gebaut wurde. Die strenge Kälte gab uns viel zu leiden, aber am nächsten Tage gelangten wir nach Ferimon, dem ersten von Persern bewohnten

Dorf auf unserm Wege, wo ein warmer Stall mich meine mehrtägigen Leiden vergessen ließ. Endlich am zwölften Tage nach unserer Abreise von Herat zeigte mir die in der Ferne sunkelnde, reichvergoldete Kuppel der Moschee und des Grabmals Imam Risa's, daß ich Mesched, die Stadt, wo meine Leiden enden sollten, und nach der ich so lange schmachtete, erreicht hatte. Mächtig bewegte mich dieser erste Andlick, doch muß ich gestehen, daß ich noch vor einem Monat von diesem wichtigen Moment hestiger ergriffen zu werden glaubte. Ohne die Gesahren meines Unternehmens zu übertreiben, kann ich von hier meine Wiedergeburt datiren. Sonzberdar war es, daß die wirkliche Besteiung aus der Gesahr mich auch bald gleichgültig machte, und als wir uns nahe an den Stadtthoren besanden, hatte ich Turkmanen, Wüste, Stürme und alles vergessen.

Sine halbe Stunde nach meiner Ankunft ging ich zum Colonel Dolmage, der hier beim Prinzgouverneur mehrere wichtige Aemter bekleidete und überall in Ansehen stand. Er war noch in seinem Amtslocal, seine Diener riesen ihn ab, indem sie ihm die Ankunft eines sonderbaren Hadschis aus Bochara anzeigten. Silends kam er nach Hause, starrte mich lange an und erkannte mich erst, als ich zu sprechen ansing. Seine herzliche Umarmung und sein thränenvolles Auge sagten mir, daß ich nicht nur einen Europäer, sondern auch einen Freund gefunden hatte. Der brave Engländer bot mir gleich sein Haus an; ich nahm dies Anerdieten an, und nur seiner Gastsreundschaft habe ich es zu verdanken, daß ich mich so bald von den Strapazen erholte und nach einem Monat trot des Winters meine Reise nach Teheran fortsetzen konnte.

Colonel Dolmage führte mich auch während meines Aufenthalts in Mesched beim Prinzgouverneur Sultan Murad Mirza, dem Onkel des gegenwärtigen Schahs, ein. Dieser Prinz, ein Sohn des englisch gesinnten Abbas Mirza, führt den Beinamen Husam es Saltanat, d. h. das nackte Schwert des Reiches. Das ist er auch in Wirklickeit, denn nur seiner fortwährenden Wachsamkeit und Energie ist es zu verdanken, daß Chorasan unter seiner Ber-

waltung von den Turkmanen weniger beläftigt wird und die Strafen allmäblich anfangen fich zu beleben. 3ch machte ibm mehreremal meine Aufwartung und ward immer mit besonderer Gute und Zuvorkommenheit empfangen. Stundenlang murbe über Mittelafien, über bas er ziemlich unterrichtet ift, gefprochen, er war gang entzudt barüber, daß ber bigote und mistrauische Emir von Bochara, ber fich jum Aerger aller Schitten Emir ül muminin \*) (Kürst ber Rechtgläubigen) nennt, sich von mir batte fegnen laffen. Wir wollen zu bem Lobe, bas Sultan Murab Mirza von den herrn Chanifoff und Caftwick mit Recht bekommen hat, nur so viel hinzufügen, daß, mas Energie, gutes Urtheil und Baterlandsliebe betrifft, nicht nur in Berfien, fondern selbst in der Türkei wenige seines gleichen ju finden find. eine Schwalbe macht feinen Sommer, und seine Rabigfeiten werben in Bersien nie einen ihrer würdigen Wirkungsfreis finden.

Aus Mangel an europäischen Kleibern mußte ich meinen Turban und orientalischen Anzug in Mesched sowol als auf ber Beiterreise nach Teberan beibehalten, bem Derwisch-Incognito aber wurde, wie der Leser leicht benken kann, völlig Lebewohl Der Umgang mit bem europäischen Offigier hatte meinen aesaat. Reisegefährten aus Berat icon genügend zu erkennen gegeben, wer und mas ich mar; besonders waren es die Afghanen, welche die buntesten und extravagantesten Combinationen über meinen Charafter und meine Mission machten. Da ich leicht schließen fonnte, daß fie den jungen Pringen von Berat davon benachrichtigen würden, hielt ich es für beffer, eine berartige Nachricht selbst in üblicher Form abzufaffen. In meinem Schreiben an den iungen Königssohn gratulirte ich ihm wegen seines Scharffinns und fagte ibm, daß ich zwar nicht Engländer, aber febr nabe baran, nämlich ein Europäer, mare. Er fei ein liebensmurdiger Mann, boch möchte ich ihm rathen, in Zukunft einen Fremden, ben Localverbaltniffe zu einem Incognito zwängen, nicht fo öffentlich demaskiren zu wollen.

<sup>\*)</sup> Ein Titel, unter welchem bei ben Schitten nur Mi verftanben wirb.

Nachdem ich das Weihnachtsfest mit dem biedern englischen Offizier zugebracht hatte, trat ich am 26. December meine Reise nach Teheran ohne Karavane ober sonstige Begleitung nur in Gefellicaft meines Mollah an. Wir waren beibe beritten, und zwar auf guten Pferden, die mein Gigenthum maren; auch Ruchengefdirr, eine Bettbede und alle möglichen Bequemlichkeiten murben mitgenommen, und obgleich ich mitten im Winter 24 Stationen machen mußte, bleibt mir bas Bergnügen, daß ich auf biefer Strede, wo ich mich mit jedem Schritt dem theuren Westen naberte, empfand, unvergeglich. Auch die vier Stationen von Mefinan nach Schahrub, wo die Perfer fich aus Furcht vor Turkmanen mit Ranonen geleiten laffen, habe ich allein gemacht. letterer Stadt fab ich in ber Karavanserai einen Englander aus Birmingham, ber um Wolle uud Baumwolle ju faufen fich bier aufbielt. Man stelle sich bas Staunen bes Briten vor, als ich im Sabicicoftum mit einem großen Turban auf bem Ropfe ibn in diesem fremden Lande mit einem "How do you do" anredete. Neußerst betroffen wechselte er die Karbe, dreimal fing er mit einem "Well I" an, ohne mehr fagen ju fonnen. Beitere Aufflarung half ibm aus ber Berwirrung, ich murbe fein Gaft, und wir verbrachten einen berrlichen Tag mit ihm und einem gutgebildeten Ruffen, der sich bier als Agent des Sandlungshaufes Rawkas aufhielt. Bon Schahrud brauchte ich 11 Tage, um die persische Hauptstadt zu erreichen. Gegen Abend am 19. Januar war ich zwei Stunden weit von derfelben, und sonderbarermeife verirrte ich mich hier beim Dorfe Schah Mbdul Afim infolge ber Dunkelheit. Als ich endlich nach langem Umbersuchen jum Stadtthor gelangte, war diefes icon geschlossen, und ich mußte die Racht in einer einige Schritt entfernten Raravanserai zubringen. nächsten Morgen eilte ich, um nicht von jemand in meinem brolligen Anzuge erkannt zu werben, durch die Straßen Teberans ber türfischen Gefandtichaft au.

Wie mir zu Muthe war, als ich dieses Gebäude betrat, das ich vor zehn Monaten mit sozusagen abenteuerlichen Planen verslassen hatte. mag der Leser sich selbst vorstellen. Die Nachricht,

daß Haydar Efendi, mein Wohlthater, Teberan verlaffen batte, betrübte mich febr \*), boch muß ich gestehen, daß fein Stellvertreter Ismael Efendi, der als Chargé d'Affaires am perfischen Sofe accreditirt war, mich mit nicht geringerer Gute und Berglichkeit Dieser junge türkische Diplomat, der durch eine ausnehmend feine Bildung und vorzüglichen Charafter bekannt ift, hat durch seine Liebensmurdiakeit mich zu seinem ewigen Schuld-Er räumte mir sogleich eine Reibe Limmer im Gefandtschaftsbotel ein, der vollkommene Comfort, den ich zwei Monate lang in Teheran genoß, ließ mich alle Strapazen und Beschwerden meiner mübevollen Reise vergeffen, und ich fühlte mich bald so start, daß ich aufs neue eine solche Tour batte unternebmen können. Nicht geringeres Wohlwollen wurde mir auf ber englischen Gesandtschaft zutheil. Der ausgezeichnete Repräsentant ber Rönigin, Mr. Alison, sowie bie beiden Secretare herr Thomson und herr Watson freuten sich sehr über das gludliche Ende meiner Reise, und nur ihrer Protection kann ich es verdanken, daß ich bei meiner Ankunft in England gur Berausaabe meiner Reisememoiren unverhoffte, ja unverdiente Unterftütung fand.

Auch dem König, der mich zu sehen wünschte, wurde ich von Ismael Esendi officiell vorgestellt. Der jugendliche Rast ed-din Schah empfing mich in seinem Garten. Bom Minister bes Aeußern und dem ersten Adjutanten vorgeführt, war ich höchst erstaunt, wie der Herrscher aller Länder Irans in einem einfachen, halb orientalischen, halb europäischen Anzuge\*\*) mit einem Lorgnon unsere Annäherung beobachtete. Rach den üblichen Begrüßungen wurde das Gespräch über die Reise be-

<sup>\*)</sup> Richt minder schmerzte es mich, meinen ausgezeichneten Freund Dr. Bimzenstein, ben Legationsarzt auf ber Gesandtschaft, nicht mehr getroffen zu haben; er war einer jener zwei, benen bas Geheimniß meines Incognito anvertrant wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Die untern Rleibungsftiide find größtentheils nach inländischer, nur bie obern nach europäischer Façon gemacht. Ein mahres Bilb unserer Civiligation im Often!

gonnen. Der Rönig erkundigte fich nach allen feinen königlichen Brübern im fernen Often, und als ich auf ihre politische Unbedeutendheit und Schwäche hinwies, konnte er fich einer fleinen Gasconnade nicht enthalten und fagte zu einem Bezier: "Mit 15000 Mann könnte man allem ein Enbe machen." Natürlich mar der Ausruf nach der Katastrophe von Merw: "Rawwam! Rawwam! redde mihi meas legiones", \*) ganz vergeffen. Auch Herat wurde in ber Unterhaltung berührt. Rafr ed-din Schab fragte, wie denn die Stadt jest ausfabe und mas die Einwohner machten. Ich antwortete, daß Berat in einen Schutthaufen verwan= belt sei, und die Ginwohner für das Wohl seiner persischen Da= jeftät beteten. Der König mertte bald, auf mas ich zielte, und schnell, wie er zu reben pflegt, sagte er gleich bem Fuchs in ber Kabel: "Solche zerftörte Städte mag ich nicht." Am Schluß der Audienz, die eine halbe Stunde dauerte, drudte ber Berricher fein Staunen über meine Reise aus und verlieh mir als Zeichen seiner besondern Huld die vierte Classe des Löwen = und Sonnenordens, wonach ich ihm noch ein kleines Abrege meiner Reise schrei= ben mußte.

Am 28. März, bemselben Tag, an bem ich voriges Jahr meine Reise nach Mittelasien angetreten hatte, verließ ich Teheran, um über Täbris nach Trebisond zu gehen. Bis Täbris hatte ich das schönste Frühlingswetter, und man wird sich meine Gefühle bei der Erinnerung an die Daten des vergangenen Jahres leicht vorstellen können. Damals ging ich mit jedem Schritt wilder Barbarei und unbekannten Gefahren, jest der Civilisation und dem

<sup>\*)</sup> Der unglickliche Feldzug gegen Merw, ber, wie ich bemerkte, eigentlich gegen Bochara gerichtet war, wurde von einem unfähigen, gemeinen Söfling, ber ben Titel Kawwam ub Dowlet (Bestand bes Reiches) führte, geleitet.
Das ganze Unglück sowie die große Niederlage, die die Perser dort von
ben Tette erlitten haben, ist nur diesem Offizier zuzuschreiben. Er sah auf
die Turkmanen so, wie Barus auf die Cheruster im Teutoburgerwald, doch
war er zu seig, ein solches Ende zu nehmen wie der römische Feldherr. Auch
sein König war kein Antonius, er schrie wol: "Redde mihi meas legiones"
ließ sich aber mit 24000 Dukaten versöhnen und der gemeine Feigling bekleidet noch heute einen hoben Bosten in Bersien.



theuern Baterland entgegen. Tief rührte mich die Theilnahme, die mir von den Europäern auf dem Wege zutheil wurde. In Täbris waren es meine vortrefslichen Freunde, die Schweizer Hanhart und Comp. und Mr. Abboth, der englische Viceconsul, in Erserum Mr. Majack, in Trebisond mein gelehrter Freund Dr. Blau, besonders aber Herr Dragorich, ersterer preußischer, letzterer österreichischer Consul, die durch Zuvorkommenheit und brüderliche Aufnahme mich zu ihrem ewigen Schuldner machten. Diese Herren kennen die Strapazen einer Reise im Orient, und Anerkennung von ihrer Seite ist der süßeste Lohn, der den Reissenden erwarten kann.

So wie ich von dem Augenblick an, wo ich Rurdiftan verlaffen batte, in ben Zügen bes Osmanli gar nichts Drientalisches mehr entbeden konnte, fo konnte ich in Stambul jest nur ben prächtig gemalten Borbang eines in Wirklichkeit nicht eriftirenden orien= talischen Lebens finden. Rur drei Stunden mar es mir vergonnt, am Ufer bes Bosporus zu verweilen, doch mar ich so gludlich, trop der Rurze der Zeit Freiheren von Profesch=Often, den unermüdlichen Gelehrten und Diplomaten, meine Aufwartung machen ju konnen, und ich habe seinen gutigen Rath in Betreff der Ausar= beitung dieser Memoiren nie aus den Augen gelassen. Von bier ging ich über Ruftendiche nach Befth, wo ich meinen Derwisch-Gefährten, ben Mollah aus Rungrad, ber mich von Samarkand an begleitet hatte, surudließ \*), mir aber war die Freude nicht vergönnt, in meinem Vaterland länger zu bleiben, da ich nochvor dem Schluß der Saison vor der Royal geographical society meinen Reisebericht abstatten wollte, mas mir auch durch gutige Fürsprache meiner Freunde gelang. Den 9. Juni 1863 kam ich in London an, und unglaubliche Mühe kostete es, bis ich mich

<sup>\*)</sup> Wie biefer arme Chiwaer, ber anstatt nach Metta in bie ungarische Sauptstadt versetzt wurde, alles bewunderte und begaffte, tann ber Lefer sich leicht benten. Am meisten staunte er fiber bie Gutmuthigkeit ber Frengi, bag sie ihn noch nicht tobtgeschlagen hatten, wie er ans bem Berfahren seiner Landsseute schließend am meisten gefürchtet hatte.

an ben Wechsel zweier solchen Gegensätze wie Bochara und London gewöhnen konnte.

Es ist in der That wunderbar, wie die Gewohnheit auf den Menschen wirkt. Obwol ich allmählich von einem Extrem zum ans dern übergegangen war, so kam mir dennoch alles so überraschend, neu und sonderbar vor, als wenn ich von Europa nur früher geträumt hätte und selbst ein Asiate wäre. Meine Wanderungen haben zu mächtige Eindrücke in mir zurückgelassen; und ist es deun ein Wunder, daß man gleich einem Kinde betroffen dasseht, wenn man im Regent-Street und in den Drawing-rooms der englischen Großen an die Wüsten Mittelasiens und die Zelte der Kirgisen und Turkmanen denkt?

## 3weite Abtheilung.

Bambern, Reife.

## I.

# Die Turtmanen in ihren politischen und socialen Ber= hältnissen.

Grenzen und Stammeseintheilung. — Weber Herrscher noch Unterthanen. — Deb. — Der Islam. — Die durch diesen herbeigeführten Beränderungen nur äußerlich. — Die Atsatale an sich ohne Macht. — Einfluß der Mollahs. — Construction der Romadenzelte. — Alamane und Führung derselben. — Perssische Feigheit. — Turkmanische Dichter. — Troubabours. — Einfache Heirathsgebräuche. — Pferde. — Grabhsigel. — Trauer um Todte. — Abkunst der Turkmanen. — Allgemeine Züge aus der Geschichte der Turkmanen. — Ihre augenblickliche politische und geographische Wichtigkeit.

## A. Grengen und Gintheilung.

Die Turkmanen oder Türkmen\*), wie sie sich selbst nennen, bewohnen größtentheils jene Strecken wüsten Landes, die sich diesseit des Orus vom User des Kaspischen Meeres dis nach Belch, und vom genannten Flusse südwärts dis Herat und Astrabad erstrecken. Außer dem theilweise urbaren Boden, den sie am Orus, Murgab, Tedschend, Görgen und Etrek besitzen, wo sie sich auch ein wenig mit Ackerbau beschäftigen, bildet das Land der Turkmanen jene große schreckliche Wüste, in welcher der Reissende oft wochenlang umherirren kann, ohne einen Tropfen süßen Trinkwassers oder den Schatten eines Baums zu sinden. Was

<sup>\*)</sup> Dieses Bort besteht aus bem Eigennamen Türk und bem Suffix men = thum ober schaft, es heißt baber Türkenthum, inbem die Nomaden sich so par excellence als Türken bezeichnen. Das bei uns gebräuchliche Bort Turkman ist eine persische Berbrehung des türkischen Originals.

im Winter die starke Kälte und der hohe Schnee, das ist im Sommer die sengende Hiße und der tiese Sand, und die Stürme unterscheiden sich in den verschiedenen Jahreszeiten nur dadurch, daß die einen für Karavane und Reisende ein trockenes, die andern ein seuchtes Grab bereiten.

Um die Eintheilung der Turkmanen genauer zu bezeichnen, wollen wir uns ihrer eigenen Ausdrücke bedienen. Nach unsern europäischen Begriffen nennen wir die Hauptabtheilungen Stämme, da wir von dem Standpunkt einer ganzen Nation ausgehen. Die Turkmanen aber, die sich nie, soweit die Geschichte uns lehrt, zu einem Körper vereinigt haben, bezeichnen ihre Hauptabtheilungen mit dem Namen Chalk (arabisch Bolk, Leute) und nennen folgende: 1) Ischaudor, 2) Ersari, 3) Alieli, 4) Kara, 5) Salor, 6) Sarik, 7) Tekke, 8) Göklen, 9) Jomuts. Die Chalks zerfallen in einzelne Taife, diese wieder in Tire.\*) Wir wollen alle diese Hauptstämme kurz berühren, unsere Ausmerksamkeit aber besonders auf die drei südzlichen: Tekke, Göklen und Jomuts, lenken, da es uns vergönnt war, solche in der Nähe zu sehen und kennen zu lernen.

- 1) Der Stamm Tschaubor bewohnt den süblichen Theil des Binnenlandes zwischen dem Kaspischen Meer und dem Aralsee, zählt ungefähr 12000 Zelte, und seine Haupttire, die sich vom Kaspischen Meer dis nach Altürgendsch, Buldumsas und Köktschege in Chiwa erstrecken; sind: Abdal, Jgdyr, Essenlu, Karatschaudor, Bosabschi, Burundschuk, Scheich.
- 2) Der Stamm Ersari bewohnt das linke Drusufer von Tschihardschuj bis nach Belch, wird in 20 Taise und noch zahlreichere Tire eingetheilt, und die Zahl seiner Zelte soll zwischen 50 und 60000 betragen. Da sie größtentheils das Ufer des Drus bewohnen und dem Emir von Bochara tributpslichtig sind, so

<sup>\*)</sup> Wie gesagt, wollen wir bie von ben Romaben selbst gebrauchten Ausbrude fur ihre politische Eintheilung annehmen, mit hinzufügung ber wörtlichen Bebeutung. So ift:

Chalf eigentlich Bolt, bebeutet auch Stamm;

Taife » Bolt, » » Horbe;

Tire » Bruchstüd, » Clan.

werben fie auch oft mit dem Ramen Lebabturtmen, b. b. Ufer= turkmanen, bezeichnet.

- 3) Die Alieli, deren Hauptsit Anddun ift, bilden nur drei fleine Tire und gählen nicht mehr als 2-3000 Relte.
- 4) Rara. Gin fleiner, bodft wilber turkmanischer Stamm, ber fich größtentbeils in der Näbe einiger Brunnen in der großen Sandwüste zwischen Andoup und Merw berumtummelt und wegen feiner nichts iconenben Räubereien von allen Bolferschaften ber Umgegend befriegt wird.
- 5) Salor. Der altefte bistorisch bekannte turkmanische Stamm, ber schon zur Zeit ber arabischen Occupation wegen seiner Tapfer= teit berühmt war. Wahrscheinlich ift seine Anzahl früher größer gewesen; die fortwährenden Kriege haben diese aber sehr vermin= bert, er hat blos 8000 Relte, und obwol noch vor zehn Jah= ren im Besite bes wichtigen Bunkte Merw, fo lebt er beute, von ben Tekke verdrängt, in Martschag und Umgegend. Er besteht aus folgenden Tire und Taife.

Taife. Tire.

- 1) Jalavadsch . . Jas, Jisi, Sakar, Orduchodscha.
- 2) Karaman . . . Atam, Görbichifli, Bepbölegi.
- 3) Anabölegi . . Sabidi, Bodara, Bakafchtorestimur.
- 6) Sarik. Steht in Bezug auf Tapferkeit in nicht geringem Ansehen als ber Salorstamm, bat baber ebenfalls von sei= ner frühern Zahl verloren. Heute bewohnen die Sarit die Umgegend von Benbichbeh am Ufer bes Murgab und fieben außer mit den benachbarten Dichemicbibi mit allen Turkmanen auf feind= seligem Fuße. Sie theilen sich in folgende Tire und Taife.

Taife. Tire.

- 1) Chorasanli . . Bedeng, Chodschali, Kisil, Huseinali.
- 2) Birabich . . . Kanlibasch, Kultscha, Subschan.
- 3) Sochti . . . . Jappr, Mumatan, Kurd, Kadpr.
- 5) Hersegi . . . . Jerki, Dschanibeg, Kurama, Jatan Japagy. Die Anzahl ihrer Zelte bat man mir auf 12000 angegeben.

7) Tekke. Heutzutage der größte und mächtigste Stamm der Turkmanen, der in zwei Hauptlager, die von Achal (östlich von Tedschend) und Merw zerfällt, und der zuverlässigsten Aussige zufolge beinahe 60000 Zelte zählt. Da sie weniger urbaren Boden haben als die übrigen Turkmanen, so sind sie, sozusagen, von der Natur zum Naube gezwungen und sind eine wahre Gottessgeisel für die nordöstlichen Theile Persiens und für Herat und seine Umgebung. Bon ihren Unterabtheilungen, die wahrscheinslich zahlreicher sind, habe ich nur folgende notiren können.

| Taife.         | Tire.                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1) Ötemisch    | Relletscho, Sultanis, Sitschmas, Kara Ahmed.                                                |  |  |  |  |
| 2) Bachschi    | ( Perreng , Topas , Körfagrh , Aladíchagös,<br>Tafchajat, Atlefi Göh, Mawi, Sakir, Kafilar. |  |  |  |  |
| 3) Tochtamisch | Bokburun, Amansah, Göktsche Beg, Kara,<br>Spar, Kongor, Jusuf, Jasi, Arik Karabscha.        |  |  |  |  |

8) Göklen. Nach der Lage und den Verhältnissen, in denen ich diesen Stamm fand, kann ich ihn den friedlichsten und civilisirtesten nennen. Die Göklen beschäftigen sich sehr gern mit Ackerbau, und ein großer Theil von ihnen ist auch dem König von Persien unterwürfig. Sie bewohnen den schönen und historisch berühmten Boden des alten Gurgan (heute die Ruinen von Schehri Dschordschan). Ihrer Eintheilung nach zerfallen sie in folgende Clans und Horden.

|    | Taife.     | Tire.                                                                                                   |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Tschafir   | Gökdifch, Alamet, Toraman, Chorta, Kara-<br>wul, Köse, Kulkara, Baynal.                                 |
| 2) | Beadili    | Bark, Amanchobicha, Boran, Karischmar.                                                                  |
| 3) | Kaji       | Dschankurbanli, Erkekli, Kisil, Akindschik,<br>Likendschi, Bokchodscha, Kodana, Temek,<br>Karnas, Dari. |
| 4) | Karabalkan | ( Tjdotur, Kapan, Sigirlīki, Paļchey, Ab=<br>  jdjibeg.                                                 |
|    |            | ( Gijinlik, Sufian, Dehene, Karakufu, Tscheke,<br>( Göktsche, Kabasakul, Öngüt, Köngör.                 |

|       | Taife.  | Tire.                           |                  |         |         |        |
|-------|---------|---------------------------------|------------------|---------|---------|--------|
| 6) 28 | ajindir | <br>, Ralaydfæi,<br>, Jafagalik | Körük,<br>Töreng | Japagi, | Jadfci, | Resir, |

7) Gerkes . . . . Mollalar, Kofe, Atanijas, Mehrem, Borre.

8) Jangak . . . { **R**ötchüt, Madschiman, Kötü Disegri, Sastidsche, Ekis.

9) Sengrif . . . . Raraschur, Alschur, Rutschi, Char, Scheichbegi.

10) Aj Derwisch . { Ötschu, Kodschamas, Dehli, Tschiksari, Arab, Abschem, Karbschik.

Diese zehn Horben sollen 10000 Zelte zählen, was viel- leicht nicht übertrieben ist.

9) Die Jomuts, welche die östlichen Ufer und einige Inseln bes Kaspischen Meeres bewohnen, werden im allgemeinen Görgen-Jomudu, d. b. die Jomuts von Görgen, genannt. Es gibt außerbem noch Chiwa-Jomudu, b. h. Jomuts aus Chiwa, die das andere Ende der Bufte nabe am Drus zu ihrem Aufenthalt gewählt baben. Die nambaftesten Stellen in der Bufte, wo die erstern zu campiren pflegen, find von der perfischen Grenze aufwärts gezählt folgende: 1) Chodscha Nefes an der untern Mündung des Görgen mit 40-60 Zelten, die ein starkes Contingent zu ben fühnen Seeraubern abgeben, welche bie perfische Rufte unficher machen. 2) Gömüschteve, ein Winterquartier, im Sommer un= bewohnbar wegen der graffirenden Rieber. Es erstredt sich langs ber obern Mündung des Görgen, der hier ziemlich tief und durch seine staunenswerthe Menge von Fischen diesen Nomaden von großem Nugen ift. 3) Hafankuli, am Ufer bes gleichnamigen Meerbusens. Dieser Ort ist im Sommer stark bewohnt und bringt ziemlich gute Melonen hervor. 4) Etret, öftlich von hasankuli, am Ufer des gleichnamigen Fluffes, der sechs Meilen von bier ins Meer einmündet. 5) Tschefischlar, auch ein Jaylak (Sommeraufenthalt), nabe bei bem am Meeresufer fich erhebenden Sügel At tepe. 6) Ticheleken \*), eine nur einige Meilen vom Fest-

<sup>\*)</sup> Beffer Tichereten, von bem perfifchen Tichar-ten, b. b. Bier Minen, jo genannt wegen ber vier Dauptproducte biefer Infel.

land entfernte Insel, deren Einwohner friedliche, bandeltreibende Leute sind.

Die Jomuts bilden folgende Clans und Horden: Taife. Tire.

- 1) Atabay . . . . { Sehene, Düngirtschi, Tana, Kisarka, Kese, Temek.
- 2) Dichafer bay wieder zerfallend in

Jarali ... | Iri Tomatsch, Kisil, Sakalli, Arigköseli, und Tichokkan borkan, Onuk Tomatsch.
Relte, Karindschik, Gasili kör, Hossankululu kör Pankötek.

- 3) Scheref Dichuni, beren einer Theil in Görgen, ber andere in Chiwa wohnt.
  - a) Görgen . . Kara bölke, Tewedschi, Jilgan, Dichafer.
  - b) Chiwa . . . | Öfus, Salak, Ujchak, Kodschuk, Meschrik, Jimreli.
- 4) Dgurdschali . . Semedin, Giraj, Terekme, Nedin.

Von den lettern werden die Jomuts nicht als Stamm= genoffen anerkannt, weil die Daurdschali sich fast gar nicht mit Räuberei befassen. Da sie in ihren friedlichen Sandelsunternehmungen viel mit Persien verkehren, sind sie Unterthanen des Schah geworden und zahlen jährlich 1000 Dukaten Tribut. ihre innere Berwaltung jedoch haben die Perfer fich nicht einzumischen. Die Jomuts selbst pflegen ihre Gesammtzahl auf 40-50000 Relte anzugeben, doch ist diese Aussage so wenig wie die aller andern verbürgt, da der Nationalstolz dieser Nomaden sich immer in den Angaben über die Größe ihrer Anzahl ausspricht. Wir wollen bessenungeachtet die einzelnen Angaben bier addiren.

> Tschaubor . . . 12000 Relte. Erfari . . . . . . 50000 Alieli . . . . . . 3000 Rara . . . . . . . 1500 Salar . . . . . . 8000 Sa. 74500 Belte.

|         | Tr | ansp. | 74500  | Belte.   |
|---------|----|-------|--------|----------|
| Sarik . |    |       | 10000  | »        |
| Teffe . |    |       | 60000  | n        |
| Göllen  | ., |       | 12000  | <b>»</b> |
| Jonuts  |    |       | 40000  | »        |
|         | •  | Sa.   | 196500 | Relte.   |

Im allgemeinen werden auf ein Zelt fünf Seelen gerechnet. Mit ber Gesammtzahl multiplicirt gibt dies eine Summe von 982500 Seelen. Diese Zahl muß als Minimum betrachtet werden, da ich die turkmanischen Angaben fast um ein Drittel verkleinert habe.

## B. Politifche Berhältniffe.

Bährend meines Aufenthalts unter den Turkmanen hat mich am meisten frappirt, daß ich keinen entbeden konnte, ber befehlen, aber auch keinen einzigen, der gehorchen wollte. Der Turkman selbst pflegt von sich zu sagen: "Bis bibasch chalk bolamis (b. h. wir find ein Bolk ohne Ropf), wir wollen auch keinen haben, wir find alle gleich, bei uns ift jeder ein Rönig." Bei ben politischen Institutionen aller übrigen Romaden findet man mitunter einen Schatten von Regierung, in der Person der Akfatale bei den Türken, der Risch Sefid bei ben Perfern und der Scheich bei den Arabern, bei den Turkmanen ist von diesen allen feine Spur. Die Stämme haben wol ihre Affatale, doch genießen biefe nur bis ju einem gewissen Grade Chren, man liebt und duldet fie so lange, als sie ihre Suprematie nicht durch besondere Befehle ober burch Großthun zu erkennen geben. Der Lefer wird nun fragen, wie benn biefe berüchtigten Räuber, beren Robeit wirklich grenzenlos ift, miteinander leben können, ohne fich gegenseitig zu vertilgen. Dies ift auffallend, aber noch weit auffallen= ber wird es scheinen, wenn ich sage, daß trop dieser scheinbaren Anardie, trop aller Wildheit unter ihnen, solange sie sich nicht öffentliche Feindschaft erklärt haben, weniger Raub und Mord, weniger Ungerechtigkeit und Unsittlichkeit vorkommt als unter den übrigen Bölkern Afiens, deren sociale Berhältnisse auf ber Basis islamitischer Civilisation ruben. Die Bewohner ber

Büste werden von einem alten und mächtigen Könige beberricht. ja oft tyrannisirt, ber ihnen selbst unsichtbar ift, ben wir aber in dem Worte "Deb"\*) (Sitte, Gebrauch) beutlich erkennen. ben Turkmanen wird ftrenaftens befolgt, mas der Deb befiehlt. und verabideut, mas er verbietet. Neben bem Deb könnte man unter gemissen Umständen auch die Religion erwähnen, doch bat diese, obwol sie aus dem fanatischen Bochara gebolt wird. Lange nicht den Ginfluß, den man ihr zuschreibt. Allgemein alaubt man, daß der Turkman den Perfer deswegen raubt und verkauft, weil dieser der ihm verhaften schittischen Sette angehört. ist dies ein großer Jerthum, und ich bin fest überzeugt, daß ber Turkman seine vom Deb erlaubte Raubluft auch befriedigen würde, wenn statt ber Berser die sunnitischen Türken seine Nachbarn waren. Er beweift dies ja häufig durch die Ginfalle in das funnitische Afghanistan, Maymene, Chiwa, selbst Bochara, und bie spätere Erfahrung hat uns überzeugt, daß ein großer Theil der Sklaven in Mittelasien ber sunnitischen Religionssette angebort. 36 fragte einst einen durch Frommigkeit berühmten Räuber, wie er benn seinen sunnitischen Bruder als Sklaven verkaufen könne, da der Prophet befohlen: "Kulli Islam hurre", d. h. jeder Muselman ist frei. "Beben!" sagte der Turkman mit großer Gleich= gültigkeit, "der Koran, das Buch Gottes, ift gewiß edler als der Mensch, und man kauft ober verkauft es für einige Kran. Ja, was willst du mehr? Joseph, der Sohn Jakub's, war ein Prophet und ist auch verkauft worden. Hat ihm das etwas geschabet?"

Merkwürdig ist, daß der Deb in seinem achthundertjährigen Kampse mit der Religion von der letztern nur wenig gelitten hat, denn viele Gebräuche, die vom Islam verpönt sind und gegen welche die Mollahs kämpsen, leben in der alten Ursprünglickeit sort, und der Islam hat nicht nur unter den Turkmanen, sondern bei allen Romaden Mittelasiens nur die äußere Form der

<sup>\*)</sup> Deb (bei ben Kirgifen Tbre) ift ein Wort arabischen Ursprungs und stammt von Ebeb (Sittlichkeit) ab.

alten Religion verändert. Was früher Sonne, Feuer und andere Naturerscheinungen waren, das ist heute Allah, Mohammed ge-worden, innerlich aber ist der Nomade immer derselbe wie vor 2000 Jahren, und sein Charakter kann sich nur dann verändern, wenn er sein leichtes Zelt mit dem schwerfälligen Hause vertauscht, das heißt, wenn er aufhört, Nomade zu sein.

Auf den Einfluß der Affakale zurückkommend, wollen wir bemerken, daß diese zwar in den Berührungen mit Fremden, z. B. wenn man mit Persien, Rußland oder fremden turkmanischen Stämmen zu thun hat, im allgemeinen den betreffenden Stamm vertreten, daß sie aber nicht bevollmächtigte Gesandte sind. Wie machtlos sie sind, haben Rußland und Persien am meisten ersahren können, da diese mit großen Kosten die Aksakale an sich zu ziehen suchten, um den Räubereien Sinhalt zu thun, aber die heute nur wenig Ersolg hatten. Größerer Achtung ersreuen sich die Mollahs, nicht eben des islamitischen, sondern im allgemeinen des religiösen und daher mysteriösen Sharakters wegen, der von den abergläubischen Nomaden gefürchtet wird. Die Mollahs, die in Chiwa und Bochara ihre Bildung empfangen, sind übrigens schlaue Leute, die ansangs mit dem Heiligenschein auftreten und, nachdem sie ihren Seckel gefüllt haben, sich zurückziehen

Eine Hauptstütze bes socialen Bandes ist das seste Zusammenhalten sowol der einzelnen Abtheilungen als auch des ganzen Stammes. Jeder Turkman, selbst das Kind im vierten Jahre, weiß schon, welcher Taise und Tire es angehört, und er weist immer mit einem gewissen Stolz auf die Macht oder Zahl seines Clans hin, da dieser eigentlich die Wasse ist, die ihn gegen Willkür anderer schützt, und im Fall einem einzelnen Gliede etwas zu Leide gethan wird, der ganze Stamm Genugthuung sordern muß.

Was die Verhältnisse der Jomuts zu den benachbarten Stämmen und Ländern betrifft, so habe ich gefunden, daß sie mit den Göklen in alter unversöhnlicher Feindschaft leben. Mit den Tekke Frieden zu schließen wurden zur Zeit, als wir in Etrek waren, Versuche gemacht, was ein glücklicher Zufall für unsere Reise war,

doch, wie ich später hörte, kam der Friede nicht zu Stande, und es ist auch, was für Persien ein Glück ist, unmöglich, daß diese höchst kriegerischen Stämme sich vereinigen. Persien, namentlich Masendran, Chorasan und Sigistan, ist fortwährend den Räubereien einzelner Stämme ausgesetzt, nur die Tekke und Jomuts brauchten sich zu vereinigen, um unendlichen Schaden anzurichten. Der Turkman ist siegestrunken durch sein ewiges Wassenglück in Iran, und er lacht sich nur ins Fäustchen, wenn das Land ihn bedroht oder mit einer Armee anrückt.

Sanz anders steht es mit Rußland, dessen Macht die Josmut, obwol sie dieselbe nur in der kleinen Garnison von Aschura kennen lernten, doch fürchten. Bor ungefähr vier Jahren, hörte ich, haben die Russen gegen alle Verträge mit Persien das Lager von Gömüschtepe mit kaum 120 Soldaten angegriffen, die Turksmanen, obwol an Zahl weit überlegen, ergriffen die Flucht und ließen sich ihre Zelte plündern und verbrennen. Die Sage von Höllemvassen, deren die Russen sich bedienten, hat sich sogar unter die Tekke verbreitet, doch, meine ich, ist es nichts als die Disciplin, der diese Romaden nicht widerstehen können.

## C. Sociale Berhältniffe

Wir wollen den Turkmanen in seinen häuslichen Kreis begleiten und müssen daher von ihm selbst, seiner Kleidung und seinem Zelt sprechen. Der Turkman ist tatarischen Ursprungs, doch hat er den Typus seiner Rasse nur da bewahrt, wo die Bermischung mit dem iranischen Blute durch die Berhältnisse nicht begünstigt war. Auffallend zeigt sich dies bei den Tekke, Göklen und Jomuts, wo rein tatarische Physiognomien nur bei jenen Clans und Familien anzutressen sind, die weniger Alamane nach Persien schickten und daher weniger schwarzlockige Sklaven unter sich einsührten. Uebrigens ist der Turkman, er mag weniger oder mehr von dem Originaltypus beibehalten haben, immer an seinem kühnen und schaften Blick zu erkennen, der ihn unter allen Nosmaden und Stadtbewohnern Mittelasiens auszeichnet, und an seiner stolzen kriegerischen Haltung; denn obwol ich viele junge





3elt in Mittelasten.
A. holzwerk. B. Mit Filz gebedtes Belt. C. Inneres.

Digitized by Google

Leute von martialischem Aussehen unter Kirgifen, Rarakalpaken und Osbegen gefeben babe, fo konnte ich freies und ungezwunge= nes Wesen stets nur bei dem Turkmanen entdecken. Seine Rlei= dung ist die in Chiwa übliche, doch sowol beim Mann als bei ber Frau ein wenig modificirt durch hinzufügung kleiner persi= icher Lurusartikel. Die größte Rolle spielt das rothseidene Bemd, das nach den Satungen des Islam verboten ist und doch von beiden Geschlechtern getragen wird; bei den turkmanischen Bei= bern bildet es den ganzen hausanzug, und mein Auge konnte nich nur ichwer an ben Anblick gewöhnen, wenn ich alte Mütter. reife Jungfrauen und junge Mädchen in langen, bis jum Anöchel reichenden hemden berumgeben fab. Die Ropfbededung ber Män= ner ift eine Belgmuge, leichter und geschmachvoller als die plumpe Müte der Osbegen und der bobe thurmartige hut der Berfer. Auch der Tichapan, ein Oberkleid, unferm Schlafrod abnlich, bas aus Chima kommt, ift gebräuchlich; er wird in einer kurzern Form getragen, wenn man an einem Tichapao (Raubzug) theil= nimmt. Die Weiber pflegen in ihrem Galaanjuge über bas lange hemd einen großen Shawlgürtel ju binden, ber in zwei Schleifen berabbängt, auch find rothe ober gelbe Stiefel mit hoben 21b= fagen unentbehrlich, aber am beliebteften ift ber Schmud. ber in massiven filbernen Armbändern, Sals=, Ohr= oder Rasenringen und in ben patrontaschenartigen Etuis für Amulete besteht. Diese Etuis hängen oft rechts und links wie unfere Ordensbänder berunter und begleiten jede Bewegung mit hellem Geklinge. Turkman ift febr für berartiges Geraffel eingenommen, benn ent= weder behängt er sein Weib oder sein Pferd, oder, wenn ihm dazu die Mittel fehlen, raubt er einen Perser und behängt ibn mit Retten, ein Geraffel muß er haben. Ein Erganzungsstück bes Damenanzugs ist eine Art ungarischer Dolman, ber von ben Schultern berabhangt, aber nur fo lang fein barf, bag bas Enbe bes mit einem Bande durchflochtenen Zopfes sichtbar wird.

Sehr nett und dem Nomadenleben entsprechend ist das Zelt der Turkmanen, das in gleicher Form in ganz Mittelasien bis zum fernen China angetroffen wird. Es besteht aus drei Thei=

len, erstens dem aus holz gearbeiteten Gerippe, zweitens der aus Filaftuden bestehenden Bedachung, brittens der innern Ginrich= Das Holzwerk ausgenommen werden alle feine Bestand= theile von den turkmanischen Weibern angefertigt. Diese be= forgen das Aufschlagen und Ausammenlegen der Wohnung und packen es bei den Wanderungen auf die Ramele, mabrend sie felbst ju Ruß einherschreiten. Die Belte ber Armen und Reichen unterscheiden sich durch die innere Ausstattung. Es gibt auch nur zwei Arten Belte, Kara op, b. h. bas schwarze, von der Beit ge bräunte gelt, und Af on, b. b. das weiße, von innen mit ichnee= weißem Filz bespannte Belt, welches für Neuvermählte und befonders geehrte Gafte aufgeschlagen wird. Im allgemeinen bat mir bas Relt, wie ich es in Mittelasien gesehen, einen febr auten Eindruck zurückgelassen. Im Sommer ist es fühl, im Winter angenehm warm, und febr wohlthuend ist fein Schut, wenn ber wilde Orfan über die unabsehbaren Steppen einhertobt. Dem Fremden wird oft bange, daß die Gewalt der Elemente die finger= biden Banbe ber Bohnung in taufend Stude zerreißen möchte, boch ben Turkmanen kummert dies wenig, er befestigt die Stricke und ichläft fuß, benn ihm klingt bas heulen bes Sturmes wie ein sanftes Wiegenlied.

Ueber Sitten, Gebräuche und Beschäftigungen der Turkmanen könnte man ein ganzes Buch schreiben, so groß, so auffallend ist der Unterschied zwischen ihrer und unserer Lebensweise. Wir müssen uns hier auf einige Charakterzüge beschränken. Die Hauptstrage im Leben des Turkmanen ist die Alaman, d. h. Raubgesellschaft, oder Tschapao, d. h. Uebersall. Er ist sogleich bereit, sich zu bewassen und sein Pferd zu besteigen, sobald er eine Einsladung zu einem ihm einträglich scheinenden Zuge erhält. Der Plan zu einem solchen Unternehmen wird immer selbst vor den nächsten Anverwandten geheimgehalten, und nachdem der Serdar (Ansührer) gewählt, von einem Mollah der Segen (Fatiha) gespendet ist, begibt sich nach Anbruch des Abends jeder auf verschiedenem Wege nach dem früher zum Sammelplat bestimmten Ort. Der Angriff geschieht immer entweder zur Mitternachts:

ftunde, wenn man gegen bewohnte Orte rudt, ober bei Sonnen= aufaang, wenn eine Raravane ober feindliche Truppe angegriffen werden foll. Der Angriff ber Turkmanen ift wie bei den hunnen und Tataren eber ein Ueberfall zu nennen, die Attakirenden thei= len fich in mehrere Abtheilungen und fturgen von mehrern Seiten auf den nichts ahnenden Raub zwei-, selten dreimal, denn ein turkmanisches Sprichwort sagt: "Iki deng ütschde döng", d. b. versuche zweimal, aber kehr bas britte mal um. Der Angegriffene muß febr entschlossen sein ober sich febr ftart fühlen, um einer berartigen Ueberrumpelung Wiberftand ju leiften, bei ben Ber= fern ift dies nur felten ber Fall, und febr baufig ereignet es fich, daß ein Turkman gegen fünf, oft noch mehr Verfer mit Erfolg ben Kampf aufnimmt. Die Turkmanen erzählten mir, baß oft ein einzelner vier bis fünf Berfer ju Gefangenen macht. gefcieht es", fagte mir ein Nomade, "daß die Berfer aus Furcht bie Waffen wegwerfen, Stricke verlangen und fich gegenseitig bin= Wir brauchen nur vom Pferbe zu fteigen und ben letten zu binden." Auch ohne auf die Riederlage hinzuweisen, die 22000 Berfer von 5000 Turkmanen erft in neuerer Zeit erlitten haben, fann man die große Ueberlegenheit der Sohne der Bufte gegen die Franier als Thatsache hinstellen, und ich bin fast geneigt ju glauben, daß es ber alte, in ber Geschichte bekannte Schrecken vor ben Tataren bes Nordens ift, der sogar den Rühnsten seines Muths beraubt. Und doch wie theuer muß die Feigheit gebüßt werden! Wer beim Ueberfall niedergehauen wird, ift glücklich zu icaten. Dem Muthlosen aber, ber fich auf Gnade und Ungnade ergibt, werden die Sande gebunden, und entweder nimmt ihn der Reiter auf den Sattel, wobei ihm die Füße unter dem Bauch des Pferdes zusammengebunden werden, oder er treibt ihn vor fich her, ober bindet ibn, wenn diefes alles nicht möglich ift, an ben Schweif bes Pferbes. Auf ftunden=, ja tagelangem Wege muß er dem Räuber in die öde Heimat folgen. Ueber das Los der neuangekommenen Gefangenen ift bereits gesprochen, ich will nur noch eine Scene, die ich in Gomuschtepe erlebte, und die mir unvergeflich bleiben wird, erzählen. Gine Alaman fehrte reichlich beladen mit Gefangenen, Bferden, Efeln, Rindvieh und andern bemegliden und unbeweglichen Gütern beim. Man schritt zur Ber= theilung der Beute, indem man so viele Portionen bilbete, als Rämpfer sich am Raube betheiligt batten, außerdem aber ließ man einen Saufen, wie ich später merkte zur Erganzung, in ber Die Räuber gingen nun der Reihe nach, ihren Mitte fteben. Antheil zu besichtigen, der eine war zufrieden, der zweite des= aleichen, ber britte untersuchte ber ihm jugefallenen Berferin bie Rabne und bemerkte, daß sein Antheil zu gering ware. Der Chef griff nun in ben Erganzungshaufen, stellte einen jungen Gfel ber armen Sklavin zur Seite, man ichatte ben Gesammtwerth ber beiben Geschöpfe und ber Turkman war zufriedengestellt. wiederholte sich mehrmals, und obwol höchst emport über das unmenschliche Verfahren, mußte ich bann und wann lachen über die drollige Rusammenstellung des einen ober andern Raubtheils.

Die Hauptwaffe, die dem Turkmanen auf seinen Räubereien seine Ueberlegenheit gibt, ift unstreitig sein Pferd, das wirklich ein wundervolles Thier ift, und das der Sohn der Bufte mehr als Weib und Rind, mehr als fich felbst liebt. Es ift interessant anzusehen, mit welcher Sorgfalt er es aufzieht, wie er es kleibet gegen Frost und hite, welchen Lurus er im Sattelzeug treibt, sodaß er selbst in seinem armen zerlumpten Anzuge auf dem ge= putten Thier einen sonderbaren Anblid gewährt. Diefe iconen Thiere lohnen aber wirklich auch die auf sie verwandte Mühe, und was man von ihrer Schnelligkeit und Ausbauer erzählt, ift burchaus nicht übertrieben. Dem Ursprung nach ift bas Pferd bes Turkmanen ein Araber, und die schönen Bollblutpferde werben noch beute mit dem Namen Bedewi, d. h. Beduinen, bezeich= net. Die Pferde der Teffe find fehr boch und gute Läufer, aber beiweitem nicht so ausdauernd wie die der Jomuts, die niederer Statur find.

Der Ertrag, den das abscheuliche Handwerk der Menschenräuberei dem Turkmanen liefert, ist lange nicht die Gefahren werth, mit denen es verbunden ist, denn es vermindert nur selten die Armuth, in welcher der Sohn der Büste geboren ist. Und wenn er sich auch einiges Gelb erübrigen könnte, seine höchst einfache Lebensweise bedarf dessen nur selten. Ich habe viele Turkmanen kennen gelernt, die trot alles Wohlstandes immer getrocknete Fische aßen und Brot sich nur Einmal in der Woche gönnten, ebenso wie der Aermste, dem der Preis des Weizens unerschwinglich ist.

In seinem bauslichen Rreife gibt uns ber Turtman bas Bilb bes vollkommensten Müßiggangs. In seinen Augen ift die größte Schande, wenn ein Mann Sand an irgendeine häusliche Beschäf= tigung legt. Er hat nur mit seinem Pferde zu thun, und sobald er mit diesem fertig ift, geht er ju seinem Nachbar ober gefellt sich zu einer ber Gruppen, die vor den Relten im Kreise nieder= gefauert figen, und nimmt Antheil am Gefprach, bas entweder von Bolitik, neuern Raubzügen oder von Aferden bandelt. Babrenddeß wird das unvermeidliche Tschilim, eine Art persischer Pfeife, für welche jedoch der Taback nicht angefeuchtet wird, von hand zu hand gereicht. Nur in den Abendstunden, besonders jur Binterszeit, bort man gern icone Marchen und Geschichten, und als höherer Genuß wird es angesehen, wenn ein Bachichi (Troubadour) sich vorfindet, der mit seiner Dutara, einem zweifaitigen Inftrument, fich begleitend einige Lieder von Köroglu, Amanmollah ober dem fast vergötterten Nationaldichter Machdum= kuli vorsingt. Letterer, der als eine Art Heiliger angesehen wird, war ein Turkman aus dem Göklenstamm und starb vor ungefähr 80 Jahren. In seiner mit Fabeln durchwebten Lebensgeschichte ward er mir als ein Wundermann dargestellt, ber, ohne nach Bochara und Chima zu geben, alle Bucher, ja alle Wiffenschaften ber Welt durch bloße göttliche Gingebung erlernte. Ginft, mab= rend er zu Pferde faß, ward er von einem tiefen Schlaf über= fallen und sah sich nach Mekka in einen Kreis versett, wo der Prophet und die erften Chalifen versammelt waren. Er blickte vor Ehrfurcht zitternd um sich und sab, daß ihm Omar, der Patron der Turkmanen, zuwinkte. Er näherte sich, diefer fegnete ihn und versetzte ihm einen leichten Schlag auf die Stirn, worauf er erwachte. Bon diefem Augenblick an floß die füßeste Poesie von seinen Lippen, und sein Buch wird bei ben Turkmanen noch

Digitized by Google

lange die erste Stelle nach dem Koran einnehmen. Uebrigens ift bie Gedichtsammlung des Machdumkuli für uns schon beswegen von Interesse, weil sie uns ein reines Specimen der turkmanis ichen Munbart bietet, und ber Vortrag besonders jener Gedichte. bie von den Vorschriften für Pferdezucht, Waffen und Alaman handeln, von der Art ift, wie er nur selten in den Literaturen ber öftlichen Bölfer vorkommt. Höchft interessant, ja unvergeßlich find mir die Scenen, die ich erlebte, wenn bei Reierlichkeiten ober sonstigen Abendunterhaltungen ein Bachschi die Berse Mach= dumkuli's recitirte. In Etrek war es, wo einer dieser Troubabours ein Relt nabe an dem unserigen batte, und da er uns abends mit seinem Instrument besuchte, so scharten sich auch bald einige junge Leute um ihn, und er mußte einige heldenlieder jum beften geben. Sein Lied bestand aus gewissen rauben Rebllauten, die wir eber für ein Gerochel als für einen Gefang balten möchten, und bie er anfangs mit fanften, später, wenn er in Keuer fam, mit wilden Saitenschlägen begleitete. In dem Grade, in welchem ber Rampf heftiger wurde, wuchs auch die Ereiferung bes Sangers und die Begeisterung ber jungen Ruborer, und wirklich romantisch war ber Anblick, wenn die jungen Romaden, tiefe Seufzer ausstoßend, die Mügen zur Erbe warfen und mit einer wahren Buth in ihre Loden fuhren, als wenn sie ben Strauß mit sich selbst beginnen wollten.

Und doch darf uns dies nicht befremden. Die Erziehung, die der junge Turkman genießt, ist ganz geeignet, ihn in eine derartige Stimmung zu bringen. Lesen und Schreiben lernt unter Tausenben nur einer, Pferde, Wassen, Kampf und Raubzug sind die Gegenstände, die seine jugendliche Phantasie beschäftigen, und selbst von dem biedern Chandschan hörte ich, wie er seinem Sohn tadelnd erzählte, daß N. N. schon zwei junge Perser geraubt habe, und daß aus ihm (auf seinen Sohn zeigend) nie ein Mann werzben würde.

Sehr auffallend ist es, daß man bei den Turkmanen Sitten und Gebräuche bemerkt, die bei den übrigen Nomaden Mittels asiens nicht vorkommen. Zu diesen gehört namentlich das Hoch=



PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LANGE AND
TILDEN FOUNDATIONS
R

zeitsceremoniell, nach welchem die Braut von Kopf bis zu Fuß in einen großen Schleier oder ein seidenes Tuch gehüllt mit ihrem Zufünftigen in die Wette reiten muß, und es geschieht nicht selten, daß die vermummte Amazone schneller als der eingeübte, freissigende Jüngling ans Ziel gelangt. Zuweilen trägt die junge Braut bei dem Kennen im Schos ein geschlachtetes Lamm oder eine Ziege; von dem Bräutigam und den übrigen jungen Leuten der Gesellschaft verfolgt, muß sie im schärssten Salop durch geschickte Schwenkungen immer danach streben, daß keiner ihr nahe konme und ihr Ziege oder Lamm entreiße. Dieses Spiel heißt Kökbörü (grüner Wolf) und ist die allen Nomaden Mittelasiensgebräuchlich. Zwei, manchmal vier Tage nach der Heirath wird das neuvermählte Paar getrennt, und erst nach Berlauf eines Jahres das permanente Zusammenleben angefangen.

Bu erwähnen ist ferner die Trauer, die der Turkman beim hinscheiden eines geliebten Familienmitglieds halt. Es ift Sitte, daß im Relte des Berftorbenen ein Jahr lang jeden Tag ohne Ausnahme in der Stunde, in welcher der Betrauerte den Geift aufgab, Rlageweiber die üblichen Rlagelieder anstimmen, an welden auch die anwesenden Kamilienglieder theilnehmen muffen. Lettere pflegen dabei ihre Tagsbeschäftigung fortzuseten, und es ift recht fpaghaft, ben Turkmanen ju feben, wie er unter fürchterlichem Jammergeschrei seine Waffen putt, seine Pfeife raucht ober sein Mahl verzehrt. Sogar in der nächsten Umgebung des Zeltes pflegen die Weiber mitanzustimmen und schreien und weinen auf flägliche Beise, mabrend sie Bolle reinigen, spinnen oder andere hausarbeit verrichten. Auch die Freunde und Bekannten des Berftorbenen muffen einen Besuch machen, um ihr Beileid zu bezeugen, wenn fie gleich Monate fpater von bem Unglud benach= richtigt worden find. Der Besucher fest sich vor dem Belte nieber, manchmal in ber Nacht, und fündigt durch ein 15 Minuten lang anhaltenbes Zetergeschrei an, daß er sich seiner Pflicht gegen den hingeschiedenen entledigt bat. Wenn ein angesehener haupts ling ftirbt, der den Titel Bator, d. h. Tapferer, wirklich verdient hat, so wird über seinem Grab ein großer Sügel, Josta genannt, aufgeworfen \*), zu dem jeder gute Turkman wenigstens mit sieben Schaufeln Erde beisteuern muß, sodaß derartige Hügel oft einen Umfang von 60 und eine Höhe von 20—30 Fuß erreichen. In den großen Sbenen machen diese Hügel sich noch besonders besmerklich, der Turkman kennt sie alle und nennt sie bei ihren Namen, das heißt beim Namen des darunter Ruhenden.

Wir wollen unsere kurze Abhandlung über die Turkmanen mit einem noch fürzern Ueberblick ihrer Geschichte beenden, dabei aber nur das berühren, mas wir von den noch unter ihnen leben= ben Traditionen borten. "Wir stammen alle", fagte mir mein gelehrter Freund Kisil Achond, "aus Mangischlak ber. Unsere Urältern waren Son Chan und Gen Ali, Jomuts und Tekke sind Söhne des erstern, Tichaudors und Göklen des lettern. Mangisch= lak hieß vor alten Zeiten Ming Kischlak, b. h. tausend Winter= quartiere, und ist die alte Heimat sowol der von uns abtrünnig gewordenen und nach Bersien binübergegangenen Turkmanen, als auch der Erfari, Salor und der übrigen Stämme. Unsere alten Heiligen, wie Ischan Freg Ata \*\*), Ischan Sari Er, ruben alle in der Umgebung von Mangischlak, und überaus glücklich ift der= jenige, ber ihre Graber besuchen fann." Chanbichan erzählte mir, daß die Turkmanen noch vor 150 Jahren sehr selten andere Rleibungsstücke hatten als solche, die sie sich aus Schaffellen, Pferdeund Wildeselbäuten bereiteten. Seute sei dieses alles verschwunben, und als einzige Erinnerung an das alte Nationalcostüm nur die Belamüte übriggeblieben.

Die Feindschaft, die zwischen den verschiedenen Stämmen herrscht, hat es veranlaßt, daß sie sich gegenseitig mit dem Schimpfnamen "Abkömmlinge eines Sklaven" nennen. Die Zeit, in

<sup>\*\*)</sup> Ireg Ata beißt großer Bater; im Ungarifden breg atha, b. b. alter Bater.



<sup>\*)</sup> Diese Sitte war bei ben alten hunnen und ift noch heute in Ungarn gebräuchlich. So ist in Kaschau (Oberungarn) auf Anrathen bes Grafen Eb. Karolhi erst vor einigen Jahren ein Grabhilgel zur Erinnerung an ben verehrten Grafen St. Szichingt aufgeworfen worben.

welcher bas gemeinsame Baterland verlassen wurde, kann mit Benauigkeit nicht angegeben werden. Erfari, Sarik und Salor wohn= ten icon zur Reit ber arabischen Occupation in bem öftlichen Theil der Bufte dieffeit des Drus, Tekke, Göklen und Jomuts baben fpater, vielleicht gur Reit Didingis' und Timur's, Befit von ihrem heutigen Baterlande genommen. Die Emigration ber lettern geschah nur gruppenweise und ift auch beute nur balb zu nennen, da viele Jomuts und Göflen noch jest mit besonderer Vorliebe in dem Ursite umberirren. Im Mittelalter sind die turkmanischen Reiter größtentheils im Dienste ber Chane von Chima und Bochara, oft auch unter ben Kabnen Berfiens anzutreffen. Der Ruf ihrer Tapferkeit, befonders ihres ungestümen Angriffs, stieg sehr boch, und einzelne Anführer, wie Kara Jusuf, ber sich mit dem Stamm Salor an Timur's Feldzügen betheiligte, haben historische Berühmtheit erlangt. Die Turkmanen haben viel zur Enrkisirung des nördlichen Bersien beigetragen, besonders zur Reit, als die Familie der Atabegs in Fran regierte, und das größte Contingent jur türkischen Bevölkerung von Transkaukafien, Aferbandschan, Masendran und Schiras \*) haben unstreitig die Turkmanen geliefert. Auffallend ist es, daß trot der bittern Reind= schaft, die zwischen den Turfmanen und ihren in Perfien lebenben schiitischen Brüdern berricht, erstere boch immer besonders Aferbaydschan als ben Sit einer höhern Bildung nennen. Wenn man den Bachschi auffordert, etwas Schones und Originelles zu singen, werden immer aserbaydichanische Lieder verlangt, ja selbst ber gefangene Franier, wenn er türkischer Abkunft ist, kann mehr Barmberzigkeit hoffen, benn ber Turkman fagt immer: "Karda-

<sup>\*)</sup> Es gibt noch heute vier ober fünf türkische Stämme, die in ber Umgegend von Schiras ein Nomabenleben führen. Ihr Ichani (Häuptling), bessen Bekanntschaft ich 1862 in Schiras machte, erzählte mir, baß er 30000 Reiter aus ihnen erheben kann, und baß einige, wie die Kaschlai und Allahewerdi, von Oschingis Chan hierher versetzt wurden. Diesen Umstand hat man in Europa verkannt, und selbst der gutunterrichtete Burnes sucht den Turki schirasi, den Hasis in seinen Liedern berührt, in einem gleichnamigen Orte in der Räbe Samarkants.



schimis dir ol kafir", d. h. er ist unser Bruder, dieser Uns gläubige.

Das letzte massenhafte Auftreten der Turkmanen fand unter Radir und Aga Mehemmed Chan statt. Ersterer hat mit ihrer und der Afghanen Hülfe im Ansang des vergangenen Jahrhunderts Asien aus seinem Schlase gerüttelt, letzterer größtentheils mit dem Schwert der Turkmanen seine Dynastie gegründet. Die Turkmanen wissen dies recht gut und beklagen sich über die Undankbarkeit der Kadscharen, die seit Feth Ali Schah sie ganz vergessen, ja vielen Häuptlingen die gebührende Pension entzogen haben.

Um einen Begriff von der politischen Wichtigkeit diefer Nomaden zu haben, genügt es, einen Blick auf die Rarte von Mittelasien zu werfen. Wir werden sogleich seben, daß sie burch ibre Lage zu ben füblichen Grenzwächtern bes ganzen affatischen Hoch= landes oder Turkeftans, wie fie es felbft nennen, geworden find. Die Turkmanen find nach ben Riptschaf unstreitig bas friegerischfte und wildeste Bolf Mittelasiens, hinter ihnen, in den Städten von Chima, Bochara und Chokand, ist ber Sit ber Feigheit und Berweichlichung, und hatten jene feit Jahrhunderten nicht bie eherne Schanze gebildet, so wurden bie dortigen Angelegen= beiten gewiß nicht in demfelben Stande geblieben fein, wie fie nach Kuteibe und Ebu Muslim\*) waren und wie sie noch beute sind. Die Civilisation scheint eine Vorliebe für ben Weg von Süden nach Norden zu haben, aber wie kann ein Funke bavon nach Mittelasien bringen, solange bie Turkmanen jeben Reisen= ben, jede Karavane mit Tausenden von Gefahren bedrohen?



<sup>\*)</sup> Der eine eroberte Turkeftan unter bem Chalifen Omar, ber andere, erft Statthalter von Merw, focht lange ben Unabhängigkeitskampf mit Turkmanen und Charesmiern vereint gegen feinen herrn, ben herrscher von Bagbab.

## Π.

## Chiwa.

Chiwa, die Hauptstadt. — Haupteintheilungen, Thore und Onartiere der Stadt. — Bazare. — Moscheen. — Medresse oder Collegien; ihre Gründung, Organisation und Dotirung. — Polizei. — Der Chan und seine Regierung. — Steuern. — Gerichte. — Das Chanat. — Kanäle. — Politische Eintheilungen. — Producte. — Industrie und Handel. — Wege. — Die Bevöllerung des Chanats. — Ösbegen. — Turkmanen. — Karakalpak. — Kasal (Kirgissen). — Sart. — Perser. — Geschichte von Chiwa im 19. Jahrhundert. — Die Chane und ihr Geschlecht.

## A. Die Hauptstadt.

Da von einer orientalischen Stadt gesprochen wird, so braucht gar nicht erwähnt zu werden, daß das Innere Chiwas ganz versichieden ist von dem, was der äußere Anblick verspricht. Der Leser müßte erst eine persische Stadt letzten Kanges gesehen haben, damit wir ihm sagen könnten, daß Chiwa selbst hinter einer solchen zurücksteht. Uebrigens stelle man sich drei bis viertausend Lehm= hütten vor, die mit ihren unebenen und ungeweißten Mauern in der größten Unordnung umherstehen, umgebe solche in seiner Phanztasie mit einer zehn Fuß dicken Mauer ebenfalls aus Lehm, und man wird einen Begriff von Chiwa haben.

## Eintheilung.

Man theilt die Stadt gewöhnlich in zwei Theile, a) das eigentliche Chiwa, b) Itschkale, b. h. Citadelle, welche gleichfalls von einer Mauer umgeben ist und durch vier Thore von der äußern Stadt abgeschlossen werden kann. Dieser letztere Theil

besteht aus folgenden Quartieren (Mahalle): Behlivan, Ulujogudich, Akmesdichid, Lipektichi, Koschbegimahallesi. Die eigent= liche Stadt bat neun Thore und zwar gegen Norden Ürgenbich Dervasesi \*), Gendumgiah D., Imaret D.; gegen Often mahmudata D., Hefaresp D.; gegen Süben Schicklar Pischkenik D., Rafenek D. und gegen Westen Bedrchan Man zählt zehn Mahalle (Quartiere) und zwar 1) Dr. 2) Kefterchane, 3) Mimestan, wo das Obst verkauft wird, 4) Mehterabad, 5) Jenikale, 6) Bala Havus, das einen großen von Platanen umgebenen Wafferbehälter enthält und als Beluftigungsort bient, 7) Nanjemesorama \*\*), 8) Nurullabbay, 9) Bagtiche, 10) Rafenet.

#### Bazare.

Bazare oder solche Raufhallen, wie in Versien oder andern Städten des Drients angetroffen werden, gibt es in Chiwa gar nicht. Erwähnt zu werden verdient auch nur der Tim, ein fleiner gutgebauter Bagar mit ziemlich hoben Wölbungen, ber gegen 120 Gewölbe und eine Karavanserai enthält. Alles, was der russische Markt an Tuch und Gisenwaaren, Galanteriesachen, Leinwand und Kattun bietet, so auch bas wenige, was aus Bochara und Persien kommt, ist bier zu finden. Um den Tim berum befinden sich noch Ranbazari (Brotmarkt) Bakalbazari (Spezerei: händler), Schembazari (Seifen = und Lichtmark) und Sertraschbazari (zehn bis zwölf Barbierstuben, wo die Röpfe rafirt werden, ben Bart rasiren zu lassen, wurde als Wahnsinn betrachtet ober mit dem Tode bestraft werden). Unter den Bazaren muffen wir auch die Kitschik Karavanserai erwähnen, wo die von den Tekke und Jomuts hierbergebrachten Sklaven zum Verkauf ausgestellt sind. Ohne diesen Geschäftsartitel, da ber ganze Ackerbau in den händen der Sklaven ift, könnte Chima gar nicht existiren. werden diesen Gegenstand ausführlicher bei Bochara behandeln.

<sup>\*)</sup> Dervase ift ein perfisches Wort und heißt Thor.

<sup>\*\*)</sup> Wortbebentung: bas Dorf, bas fein Brot ift.

#### Mofcheen.

Bon älterer und kunftvoller Bauart gibt es wenige in Chima, und nennenswerth find nur 1) hafreti Pehlivan, ein vierhundert Sahre altes Gebäude, das aus einer großen und zwei fleinen Ruppeln besteht und das Grab Pehlivan Ahmed Semischi's, eines verehrten Beiligen und Patrons der Stadt Chiwa, enthält. Aeußere verspricht wenig, doch sind die innern Kaschi-Berzierungen geschmactvoll, nur schabe, daß bas Gebäude finfter ift und burch die spärliche Beleuchtung dem Auge so vieles verborgen bleibt. Sowol im Innern des Doms als auch in den Vorhal= Ien wimmelt es immer von den blinden Mnemotechnikern, die vom fortwährenden Anhören den Koran auswendig wissen und folden immer recitiren. 2) Dichumaa Mesdichidi, wo der Chan fein Freitagsgebet verrichtet, und wo die officielle Chutbe (Gebet für ben regierenden Fürsten) vorgelesen wird, 3) Chanmesdicibi im Innern der Citadelle, 4) Schaleker, von einem Landmann erbaut, 5) Atamurad Ruschbegi, 6) Karagösmesdschibi.

## Medreffe (Collegien).

An der Zahl der Collegien und deren prächtiger Ausstattung kann man in Mittelasien den Grad des Wohlstandes und der religiösen Bildung der Bevölkerung erkennen. Wenn man die Beschränktheit der Mittel berücksichtigt, ist der Eiser und die Opserwilligkeit, die König wie Handwerker bei Erbauung oder Dotirung eines Collegiums deweist, wirklich lobenswerth. Bochara, der älteste Sig islamitischer Civilisation in Mittelasien, ist das Muster dieser Bestrebungen, aber auch in Chiwa gibt es einige Collegien, von denen wir erwähnen wollen: 1) Medemin\*) Chan Medressesi, 1842 von einem persischen Architekten nach dem Muster einer persischen Karavanserai ersten Kanges erbaut. Zu seiner Rechten besindet sich ein plumper Thurm, der das zwei Stock hohe Medresse ziemlich weit überragt, aber durch den Tod

<sup>\*)</sup> Abbreviation von Mehemmed Emin.

bes Erbauers unvollendet geblieben ist. Dieses Collegium hat 130 Zellen, kann daher 260 Schüler beherbergen, und hat ein jährliches Sinkommen von 12000 chiwaer Batman Weizen und 5000 Tilla (2500 L. St.) baaren Geldes. Um dem Leser einen ungefähren Begriff von diesem Institut zu geben, wollen wir die Bertheilung dieses Einkommens ansühren, und dadurch zugleich sein Personal zeigen:

- 5 Achonde (Professoren) bekommen jährlich 3000 Bat. 150 Til.
- 1 3mam bekommt jährlich 2000 Bat. 40 Til.
- 1 Mueggin (Gebetausrufer) bekommt jährlich 200 Bat.
- 2 Diener bekommen jährlich à 200 Bat.
- 1 Barbier bekommt jährlich 200 Bat.
- 2 Mutewali oder Inspectoren bekommen einen Zehnt vom ganzen Einkommen, der Rest wird unter die Schüler vertheilt, die drei Klassen bilden:
  - 1. Klasse 60 Bat. 4 Til.
  - 2. » 30 » 2 »
  - 3. » 15 » 1 »
- 2) Allahkuli Chan M. hat 120 Zellen, die jährliche Revenue der Zöglinge ist 50 Batman und 2 Tilla (4 L. St.); 3) Kutlugmurad Inag M., wo jede Zelle 50 Bat. und 3 Til. einträgt; 4) Arab Chan M. hat sehr wenige, aber sehr reich dotirte Zelslen; 5) Schirgasi Chan M. Diese Gebäude sind die einzigen, die inmitten der Lehmhütten den Namen Häuser verdienen, ihre Höse sind größtentheils rein gehalten, oft mit Bäumen bepflanzt oder in einen Garten umgewandelt. Von den Lehrgegenständen werden wir dei Bochara reden, wo der Mittelpunkt mittelasiatischer Gelehrsamkeit ist, einstweilen sei nur bemerkt, daß der eigentsliche Vortrag in den Zellen der Prosessoren stattsindet, wo Schüslergruppen vom gleichem Grad geistiger Befähigung sich zusammensinden.

#### Polizei.

In jedem Stadtviertel ist ein Mirab\*), der für die öffentsliche Ordnung seines Sprengels veranwortlich ist, wenn während des Tages Rauserei, Diebstahl oder andere Verbrechen vorkommen. Die nächtliche Ueberwachung der Stadt ist den vier Pascheb (Oberwächtern) anvertraut, welche die ganze Nacht vor den Thoren der Citadelle Wache halten müssen, während die acht Unterwächter eines jeden, also zusammen 32, die zugleich das Henkeramt verssehen, in der Stadt umhergehen und jeden Mann arretiren, der später als eine Stunde nach Mitternacht sich auf der Straße zeigt. Ihr besonderes Augenmerk richten sie auf Eindrüche oder verbotene Liebesabenteuer, und wehe demjenigen, den man auf frischer That ertappt.

## B. Der Chan und feine Regierung.

#### Beamte.

Daß der Chan von Chiwa als Despot über Gut und Leben seiner Unterthanen nach eigenem Gutdünken versügen kann, braucht kaum gesagt zu werden. Er ist in seinem Charakter als Landesherr, was jeder Familienvater an der Spike seiner Familie ist, und so wie letterer, wenn es ihm gefällt, den guten Rath eines seiner Sklaven anhört, so achtet auch der Chan dann und wann auf das Wort eines seiner Minister. Eine eigentliche Schranke seiner Willkür kann nur die Ulemaklasse bilden, wenn an deren Spike Männer stehen, die sich durch Gelehrsamkeit und undesscholtenen Lebenswandel beim Volke beliebt, beim Chan gefürchtet machen können. Diese Verhältnisse sind sei allen assatischen Regierungen anzutressen, sind aber durchaus nicht den Fehlern oder dem gänzlichen Mangel von Regierungsformen zuzuschreiben. Vielmehr hat es zu allen Zeiten und in allen Geschichtsperioden im

<sup>\*)</sup> Mirab ift bas türkische Subafchi, ein Amt, bas von ber dinefischen Grenze bis jum Abriatischen Meer eine Rolle gespielt hat und noch spielt.

Orient Verfassungen gegeben, die gegen Tyrannei und Willfür gerichtet waren, die aber beswegen nie zur Geltung kamen, weil die Charakterschwäche und der Mangel jedes edlern Gefühls bei der großen Masse im Orient die Vergehen des Herrschers begünstigte und noch begünstigt.

Nach der chiwaer Verfassung, die mongolischen Ursprungs ist, gibt es folgende Spigen und Behörden des Staats:

- 1) Chan oder Padscha\*) wird berjenige, ber aus der Mitte eines siegreichen Stammes dazu erwählt wird. Ihm zu Seite stehen die
- 2) Inag \*\*), die vier an der Zahl sein können, zwei aus den nächsten Berwandten des Königs, die andern nur Stammgenossen. Einer der erstern ist immer der rechtmäßige Gouverneur der Provinz Hesaresp.
- 3) Nakib, das geistliche Oberhaupt, muß immer ein Seib (aus der Familie des Propheten) sein und hat denselben Rang wie der Scheich-ill-Islam in Konstantinopel \*\*\*).
- 4) Bi, nicht zu verwechseln mit Ben, mit dem es nur gleiche Wortbedeutung hat. Der Bi ift in der Schlacht zur Rechten des Chans.
- 5) Atalik, eine Art Staatsräthe, die nur Ösbegen sein dürfen, und deren Zahl der Chan bestimmen kann.
- 6) Koschbegi, Bezier oder erster Hosbeamter des Chans, mit ihm beginnt das eigentliche Corps der Beamten, die von der Laune des Regierenden abhängen.
- 7) Mehter, eine Art Majordomus, der die innere Berwaltung des Hofes und Landes besorgt. Der Mehter muß immer aus den Sart (ber persischen Urbevölkerung Chiwas) sein.
- 8) Jafaulbafchi, der Zahl nach zwei, Führer der Leibgardiften, haben das Amt der Einführung beim Ars (ber öffentlichen Audienz).

<sup>\*)</sup> Rie Pabischah, mas mich auf ben Gebanten bringt, baß letteres vielleicht bem turtischen Bascha (von basch, b. i. haupt) analog ift.

<sup>\*\*)</sup> Der wortlichen Bebeutung nach ,,ber jungere Bruber". .

<sup>\*\*\*)</sup> In Konstantinopel steht ber Ratib ill Eichref, bas Oberhaupt ber Sebe, im Rauge bem Scheich-ill-Jelam nach.

In gleichem Range mit diesen steht ber Diwan, eine Art Staats= secretar, der auch Rechnungsführer ist.

- 9) Mehrem, auch zwei, bekleiben die Stelle von Kammersbienern und Vertrauten und haben großen Einfluß auf den Chan und die Regierung.
  - 10) Minbafdi, Befehlshaber über 1000 Reiter\*).
  - 11) Jusbafdi, Befehlshaber über 100 Reiter.
  - 12) Onbaschi, Befehlshaber über 10 Reiter.

Diese zwölf Abtheilungen bilden die eigentliche Beamtenklasse, Sipahi genannt, und zerfallen a) in solche, wie 2, 3, 4, 5, die der Chan nie absehen kann, b) in eigentliche Diener, wie 6, 7, 8, 9, die einen gewissen Sehalt haben, und c) in solche, die nur zur Kriegszeit fungiren. Die hohen Beamten werden mit Gütern belehnt, die gewöhnlichen Krieger bekommen Pferd und Wassen vom Chan und sind befreit von allen Steuern und Taxen. So weit die weltsichen Beamten. Die Ulemas oder Priester, deren Oberhaupt die Rakib ist, haben solgende Unterabtheilungen.

- 1) Rafi Relan, Oberrichter und Chef ber Jurisdiction im ganzen Chanat.
- 2) Kasi Ordu, ber als Oberrichter ben Chan auf Feldzügen begleitet.
  - 3) Alem, das Oberhaupt von fünf Muftis.
- 4) Reis, beaufsichtigt die Schulen sowie auch die Bollftreckung der Religionsgesetze.
- 5) Mufti, von denen in jeber beträchtlichen Stadt sich einer befindet.
- 6) Achond, Professor oder Elementarlehrer. Die drei ersten gehören zur höhern Beamtenwelt und werden vom Chan beim Antritt ihrer Functionen reichlich dotirt, die drei letzten beziehen ihren Gehalt aus den Wakf (frommen Stiftungen) in gewissen Rationen von Früchten und Geld, doch ist es Sitte,

<sup>\*)</sup> Die gesammte, Streitmacht bes Chans von Chiwa hat man mir auf 30000 Mann angegeben, boch borte ich, bag er biese zur Zeit ber Gefahr verboppeln tann.



baß auch der Chan ihnen jährlich am Kurban= und Norusfeste gewisse Geschenke macht. Die Ulemas von Chiwa stehen nicht in so hohem Ruse von Gelehrsamkeit wie die von Bochara, doch sind sie bei weitem nicht so unverschämt und arrogant wie die letztern, und viele unter ihnen sind von wahrem Eiser beseest, ihre Landsleute, so weit sie vermögen, zu bilden und die rauhen, kriegerischen Sitten abzuschleifen.

#### Steuern.

In Chima gibt es zweierlei Steuern, a) Salgit, unserer Grundsteuer entsprechend, nach welcher von 10 Tanab (ein Tanab bat 60 Quadratellen) culturfähigen Bodens ber Chan eine jährliche Steuer von 18 Tenge (10 Schilling Sterling) bekommt. Die Krieger (Nöter oder Atli), Memas und Chobscha oder Setd (Abkömmlinge der Bropheten) find ausgenommen. b) Sekiat (Roll). wonach von eingeführter Waare 21/2 Procent, von Rindvieb, Ramelen und Aferden per Kopf ein Tenge, von Schafen ein halber Tenge jährlich erhoben wird. \*) Außerdem muß jeder öffent= liche Laden jährlich 6 Tenge bezahlen. Die Eintreibung bes Salgit steht unter directer Leitung des Koschbegi und Mehter, die jährlich die Hauptbiftricte felbst bereisen und die Jascholus\*\*) für die Einsammlung ber Steuer in den betreffenden Departements verantwortlich machen. Das Einkommen des Sekiat beaufsichtigt ein vom Chan begünftigter Mehrem, ber mit einem Schreiber die Nomadenstämme besucht und, da eine Zählung bes Biehs unmög= lich ift, jährlich jeben Stamm nach Unterhandlung und Berabredung mit deffen Sascholu tarirt. Natürlich fließt bei diesem Berfahren ber größte Bortheil bem Mehter zu, und ber Chan mußte noch voriges Jahr glauben, daß von den Karakalpak nur 6000 Stud Nindvieh, von den Jomuts und Tschaudors nur 30000

<sup>\*)</sup> Nur folche jeboch, bie mehr als gehn Stfid, b. i. eine Beerbe, befiten, gablen biefe Steuer.

<sup>\*\*)</sup> Jascholn, b. h. bie im Aller Großen, wie bie Graubarte in Chiwa genannt werben.

Schafe tagirt wurden, was, wie ich borte, nur ein Drittel bes wirklichen Bestandes ist.

#### Tribunale.

Wie aus dem Vorhergesagten zu ersehen, bilden die Moschen und die Privatwohnungen der mit der Jurisdiction betrauten Kasis und Mustis die Tribunale. Außerdem steht es noch jedem frei, seine Rlage vor den Gouverneur der Stadt oder Provinz zu bringen, der dann nach Ürf, d. h. Gutdünken, entscheidet. Jeder Gouverneur, ja auch der Chan muß täglich wenigstens vier Stunden lang Ars, d. h. öffentliches Berhör, halten, nur Krankheit kann ihn dieser Psticht entheben, und da jeder vorgelassen wird, so muß der Regent oft die kleinlichsten Familienzwistigkeiten seiner Untersthanen anhören und ausgleichen. Man sagte mir, daß es dem Chan großen Spaß macht, ein wild aufgebrachtes Shepaar vor sich streiten zu sehen, er reizt es dann noch mehr, und der Landesvater hält sich die Seiten vor Lachen, wenn Mann und Frau sich vor ihm im Staube herumbalgen.

## C. Chima, bas Chanat.

#### Grenzen.

Das Chanat von Chiwa, mit seinem historischen Ramen Charesm\*), in den benachbarten Ländern auch Ürgendsch genannt, ist nach allen Seiten von Wüsten umgeben, und die äußersten Grenzen des bebauten Landes bilden südöstlich die Stadt Fitnek, nordwestlich Kungrat und Köhne Ürgendsch, südlich Medemin und Köktscheg. Den Flächeninhalt des von Ansässigen bewohnten Landes anzugeben, wäre ein eben so nutloses Bestreben, wie die Zahl der Einwohner bestimmen zu wollen, wir wollen lieber die möglichst vollkommene topographische Darstellung des Chanats geben, und der Geograph mag sich in Berechnungen versuchen. Mit Bestimmtheit können wir die große Fruchtbarkeit des Bodens

<sup>\*)</sup> Chareim ift ein perfisches Wort und bebeutet friegerisch, friegeluftig.

hervorheben, die nicht so sehr einem zweckmäßigen Feldbau als der guten Bewässerung durch das segensreiche Wasser des Oxus zuzuschreiben ist.

#### Ranale.

Solche gibt es in Chiwa zweierlei: a) Arna, die der Fluß selbst gebrochen hat, und die von den Einwohnern nur dann und wann erweitert oder vertieft werden; b) Jap, ein oder zwei Klafter breite, gegrabene Kanäle, die größtentheils von den Arna auszgehen, und von denen das ganze Land, das heißt das bebaute, wie mit einem dichten Neße überzogen ist.

Unter den Arnas verdienen folgende erwähnt zu werden:

- 1) Hafreti Pehlivan Arnasi bricht zwischen Fitnek und Hesaresp herein, sließt vor Chiwa vorbei und verliert sich im Sande, nachdem sie durch Sey und die Gegend der Jomuten gestossen ift.
- 2) Gasavat Arnasi bricht zwischen Hanka und Jengi Ürsgendsch durch, geht westlich vor Gasavat vorbei und verliert sich unter den Jomuter.
- 3) Schahbad Arnasi beginnt oberhalb Jengi Ürgendsch, geht vor Schahbad Taschhaus und Jillali vorbei und verliert sich bei Köktscheg.
- 4) Jarmisch Arnasi bricht Schahbas Beli gegenüber herein und durchstießt die Gegend zwischen Kiat-Kungrat und Jengi Ürgendsch.
- 5) Kilitschbay Arnasi entsteht zwischen Chitai und Görlen, geht vor Jillali vorbei und verschwindet im Sande hinter Köktscheg.
- 6) Chodschaili Arnasi. Am jenseitigen Ufer sind:
- 7) Shurachan Arnasi, die bei dem gleichnamigen Orte beginnt und im Nordosten verschwindet, nachdem sie Japkenary und Akkamisch bewässert hat.
- 8) Iltasar Chan Arnasi, die durch das Land der Karaskalpak fließt.

#### Gintheilung.

Die politische Eintheilung Chiwas hängt von der Zahl der Städte ab, die ihren eigenen Bay oder Gouverneur haben und dadurch einen separaten District bilden. Die interessantesten von diesen sind Chiwa, die Hauptstadt, Jengi Ürgendsch, der Hauptsist der Industrie, und Köhne Ürgendsch. Bis lange nach der mongoslischen Eroberung war letzteres Hauptstadt des Chanats, heute ist es ein armseliges Dorf, von dessen früherm Glanz nur noch übrig sind erstens ein größerer und ein kleiner Ueberrest von zwei Thürmen, die in derselben plumpen Manier gebaut sind wie die übrigen mittelasiatischen Thürme, die Sage erzählt, die Kalmücken hätten sie aus Wuth demolirt, weil sie schon aus weiter Ferne nahe zu sein, und doch vor den Ansommenden zu stiehen schienen. Zweitens ist noch vorhanden die Kuppel von Törebegchan, mit geschmackvollen emaillirten Ziegeln ausgelegt, und drittens Masslumchan Solugu. Gegenwärtig ist folgende Eintheilung zu bemerken:

Sauptftabte und Diftricte mit ben bajugeborigen Dorfern und Angabe ber Entfernung bom Drus.

| Name der Städte. | Entfernung vom<br>Orus in Tafch<br>ober Meilen. | Dörfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Chiwa.           | 6                                               | Gegen Besten: Bebrchan, Kinik, Atjap, Chaßian, Taschajak, Töjesitschit; gegen Süben: Sirtscheli, Schicklar; Rasenek, Engerik, Bisekenik, Birnakas, Akmesbschib; gegen Often: Sajat, Kiat, Schichbagi, Kettebag; gegen Norben: Genbumgiah, Perische, Chalik, Neysechas, Gauk, Tscharachschik, Sirschehan, Orbumisan. |  |  |  |  |
| Hefaresp.        | 1                                               | Didengeti, Schicharit, Chobichalar, him-<br>metbaba, Bitichaltichi, Ischantichepe,<br>Bagat, Najman, Beicharit.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Jengi Ürgenbich. | 11/4                                            | Gaibulu, Shababboju, Kutshilar, Dros-<br>lar, Sabunbshi, Könbshi, Sagrinbshi,<br>Ahunbaba, Karamasa, Kiptshaklar.                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Kungrab.         | _                                               | Riet, Rogai, Sarfar, Safar.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Taschhaus.       | 6                                               | Kamijolitat, Longrablar, Kargalar, Jar-<br>mijoboju, Bastirmali.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

Bambery, Reife.

Digitized by Google

| Name der Städte.                | Entfernung vom<br>Oxus in Tasch<br>oder Meilen. | Dörfer.                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görlen.                         | 1 .                                             | Dicelair, Jonufctali, Efcim, Befir,<br>Alticin, Bastir, Tafctale, Rargoli.                          |
| Chodscha Ili.                   | 2                                               | Retmendschi Ata, Dicharnike Rajmanlar<br>(in ben Walbungen), Kamisch tschali,<br>Derwisch chobicha. |
| Tschimbay.                      | _                                               |                                                                                                     |
| Schahbab.                       | 4                                               | Chobichalar, Refterchane, Röffamisch.                                                               |
| Shurachan.                      | _ ·                                             |                                                                                                     |
| Kilibsch Bay.                   | •41/2                                           | Chalimbeg, Bagalan, Alieliboju, Bosjap-<br>boju.                                                    |
| Mangit.                         | 1/2                                             | Pirmamatscha, Riatlar, Renegös.                                                                     |
| Riptschat.                      | <del>-</del>                                    | Bağujapboju, Nogaiischan, Kandschirgali,<br>Kanlilar.                                               |
| Chitat.                         | 11/2                                            | Alfum, Jomorlutam, Kulanlu.                                                                         |
| Afberbendis                     | 7                                               |                                                                                                     |
| Dschamli.                       |                                                 |                                                                                                     |
| Riet.                           | 11/2                                            | •                                                                                                   |
| Chanta.                         | • 1                                             | Meber, Göbiche, Chobichalar, Schagallar.                                                            |
| Fitnet.                         | 2                                               |                                                                                                     |
| Schabas Beli.                   | 2                                               |                                                                                                     |
| Dschagatai.                     | 41/2                                            | and it was a state of                                                                               |
| Ambar.                          | 5                                               | Baftirmali, Wejengan tal'eft.                                                                       |
| Jengi Ja.                       | -                                               | Altschin, Westr.                                                                                    |
| Nöts.                           | _                                               | .*                                                                                                  |
| Röttscheg.                      | 9                                               |                                                                                                     |
| Röhne Ürgenbich.                | 6                                               |                                                                                                     |
| Riat Kungrab (zwi-              | .2                                              |                                                                                                     |
| fchen Görlen und                |                                                 |                                                                                                     |
| Jengi Urgenbich)                | 2                                               | •                                                                                                   |
| Nochas, (zwischen               | 2                                               |                                                                                                     |
| Chantaund Befarefp.)            |                                                 |                                                                                                     |
| Rahmet verbi Beg                |                                                 |                                                                                                     |
| (nabe bei bem Berge             |                                                 | ·                                                                                                   |
| Oveis Raraapne).                | 1                                               |                                                                                                     |
| Rangli.<br>Jilali (zwischen Me- | 8                                               | •                                                                                                   |
| bemin u. Tafchaus).             | . 0                                             |                                                                                                     |
| Rojchtöpür.                     |                                                 |                                                                                                     |
| Gajavat.                        | 6                                               | • .                                                                                                 |
| Mebemin.                        | _                                               |                                                                                                     |

# D. Producte, Gemerbe und Sandel.

Die Fruchtbarkeit des chiwaer Bodens ist schon mehrmals erwähnt worden, besonders lassen sich ansühren das schöne Getreide, der gute Reis, vorzüglich der von Görlen, die schönste Seide in Schahbad und Jengi Ürgendsch, Baumwolle, Rujan, eine Art Wurzel, aus der rother Farbestoff gewonnen wird, und Früchte, die nicht nur in Persien und der Türkei sondern selbst in Europa schwerlich übertrossen werden. Bon letztern wollen wir hervorbeben die Aepfel von Hesaresp, die Pfirsiche und Granatäpsel Spiwas, besonders aber die unvergleichlich köstlichen Melonen, die bis zum fernen Peking berühmt sind \*), sodaß der Herrscher des himmlichen Reiches es nicht vergessen hat, unter den jährlichen Geschenken, die aus der Chinessischen Tatarei ihm zusließen, sich einige Urkundschi (Ürgendscher) auszubitten. Selbst in Rußland werden sie gut bezahlt, denn wer eine Last Wintermelonen ausführt, bringt eine Last Zucker dasür zurück.

Von chiwaer Industrie ist in Mittelasien berühmt Ürgendsch Tschapani, d. i. der Rock aus Ürgendsch, aus einem gestreiften, zweisarbigen Stoffe (Wolle oder Seide, oft auch beide Fäden gemischt) und nach der Form unserer Schlafröcke geschnitten, serner die Messinggeschirre von Chiwa, die Flinten von Hesaresp, die Leinwand von Taschhaus.

Den größten Handel betreibt Chiwa mit Außland. Karavanen von ein bis zwei Tausend Kamelen gehen im Frühling nach Orenburg, im Herbst nach Astrachan, führen Baumwolle, Seide, Felle, Röcke für Nogai und Tataren, Chagrin-Leder und Früchte auf den Markt von Nischnei (das sie Mäkäria nennen), und bringen dassur Kessel oder sonstige Geschirre aus Gußeisen (hier Oschögen), Kattun (eine Gattung, die bei uns zum Möbelüberzug verwendet, hier aber als Bordertheil des Weiberhemdes gebraucht wird) Percaille, Tuch, Zucker, Eisen, schlechte Flinten und einige Galanteriewaaren. Starke Aussubr ist auch in Fischen,

<sup>\*) 3</sup>ch habe von vier verschiebenen Gattungen Samen nach Ungarn gebracht, und nach bem ersten Bersuche zu urtheilen, werden die Melonen hoffentlich in den Riederungen Ungarns gedeihen.

diese holen die Ruffen aber selbst ab, unter dem Souke breier Dampffdiffe, die fich auf dem Aralfee befinden und nach einem Tractat. ben die lette ruffische Gesandtschaft nach Chima abgeschlos= fen bat, bis nach Kungrad geben dürfen. Mit Persien und Herat\*) wird wenig Sandel getrieben, weil die ju jenen Gegenden führenben Strafen in den Sänden der Turkmanen find. 3wischen Chima und Aftrabad verkebren blos die Jomuten, die jährlich 100-150 Ramele mit Burbaumholz (zu Kämmen) und etwas Naphtha brin-Mit Bochara bingegen ift der Verkehr ichon lebhafter. führt dahin Rode und leinwand aus und kauft dafür Thee, Gewürze, Papier und leichte Galanteriemaare, die dort verfertigt Für den Handel im Lande felbst gibt es in jeder Stadt mird. wöchentlich einen ober zwei Märkte. Selbst in Gegenden, wo lauter Nomaden leben und es kein einziges haus gibt, wird ein aus mehrern Lehmhütten beftebender Marktplat, Bazarli-dichai, aufgebaut, um den Markt, welcher einen Feiertagscharakter in dieser Gegend bat, abzuhalten. Der Mittelafiate besucht folden oft aus einer Entfernung von 10 bis 20 Meilen einiger Nabeln ober sonstiger Bagatellen halber, der wirkliche Grund aber ift die Brunkfucht, benn er bat fein schönstes Bferd bestiegen und die besten Waffen angelegt.

E. Die Bevölferung bes Chanats.

Chiwa ist bewohnt von 1) Ösbegen, 2) Turkmanen, 3) Ka=rakalpak, 4) Kasak (bei uns Kirgisen genannt), 5) Sart, 6) Persern.

## 1) Bebeg.

Ösbeg ist der Name jenes Bolksstammes, der großentheils ansässig sich mit Ackerbau beschäftigt und von der Südspize des Aralsees dis Romul (40 Tagereisen weit in China hinein) sich ausdehnend als herrschende Rasse in den drei Chanaten und der chinesischen Tatarei angesehen wird. Ihrer Eintheilung nach zerfallen die Ösbegen in 32 Haupttaife (Stämme) als 1) Kungrad, 2) Kipt=

<sup>\*)</sup> In Herat und in ber Umgebung wird zwar Chiwa-Tichapani (ber Rod aus Chiwa) gern getragen und theuer gekauft, boch wird biefer Artikel über Bochara hierher gebracht.



**schaf**, 3) Chitai, 4) Mangit, 5) Nöks, 6) Nayman, 7) Kulan, 8) Kiet, 9) As, 10) Tas, 11) Sajat, 12) Oschagatan, 13) Ujgur, 14) Akbet, 15) Dörmen, 16) Öschün, 17) Kandschigaly, 18) Nogai, 19) Balgali, 20) Witen, 21) Oschelair, 22) Kenegös, 23) Kanli, 24) Ischili, 25) Böjürlü, 26) Altschin, 27) Atschmayli, 28) Karaskursak, 29) Birkulak, 30) Tyrkhsch, 31) Kellekeser, 32) Ming.

Diese Eintheilung ist alt, sehr auffallend ist nur, daß selbst die einzelnen Stämme auf dem genannten Terrain sich sehr zersstreut vorsinden, und der Forscher wird überrascht, ja es scheint ihm oft unglaublich, wenn Ösbegen aus Chiwa, Chokand und Jerkend, deren Sprache, Sitten und Phhsiognomie verschieden sind, nicht nur als ein und derselben Nation, sondern als ein und demselben Stamm oder derselben Familie angehörig sich vorstellen.

Ich will nur bemerken, daß in Chiwa die meisten Stämme vertreten sind, und daß der Chiwaer mit Recht auf seine altsösbegische Nationalität Chokand, Bochara und Kaschgar gegenzüber stolz ist. Auf den ersten Blick verräth der chiwaer Ösbeg seine Mischung mit dem eranischen Element, denn er hat einen Bart, der beim Turanier immer gewissernaßen als fremdes Eigenthum betrachtet werden kann', mährend Farbe und Gesichtszüge sehr häusig auf echt tatarischen Ursprung hinweisen. Auch in seinem Charakter ist der chiwaer Ösbeg seinen übrigen Stammeszgenossen vorzuziehen, er ist dieder und offenherzig, hat noch diesselbe Wildheit wie die ihn umgebenden Nomaden, aber nicht die raffinirte Klugheit der orientalischen Civilisation, und ist nach dem echten. Osmanli der Türkei der zweite Orientale, aus dem noch etwas zu machen wäre.

Der Umstand, daß Chiwa weniger islamitische Bilbung hat als Bochara, hat viel dazu beigetragen, daß die chiwaer Ösbegen vieles theils von ihren heidnischen Nationalsitten, theils von den parsischen Religionsgebräuchen beibehalten haben. Die Vorliebe für Musik und türkische Nationalpoesie, welche der mittelasiatische Nomade mit mehr Leidenschaft liebt als irgendeine gebildete Nation, hat sich hier treuer als in Chokand, Bochara und Kaschgar erhalten. Die chiwaer Künstler auf Dutar (zweiseitige Guitarre)

und Kobos (Laute) sind hochberühmt in ganz Turkestan. Rewai, der größte ösdegische Dichter, ist allgemein bekannt, aber es verzeht kein Jahrzehnt, daß nicht Lyriker zweiten und dritten Kanges auftreten. Ich lernte in Chiwa zwei Brüder kennen, der eine, Munis, schrieb vortreffliche Verse, von denen ich später mehreres veröffentlichen werde, der andere, Mirab, hatte die Riesengeduld, das große geschichtliche Werk Mirchond's in den ösdegisch-türkischen Dialect zu übersehen, um es seinem Sohn, der übrigens auch persisch konnte, zugänglicher zu machen. Es war eine Arbeit von 20 Jahren, doch schämte er sich, jemand das mitzutheilen, weil es als frivol angesehen wird, wenn man außer mit religiösen sich noch mit andern Wissenschaften beschäftigt.

Trot der mehrhundertjährigen Ansiedlung tragen die chiwaer Sitten den Stempel des frühern Heldenlebens. Scheingesechte, Ringen, besonders aber Wettrennen sind sehr häusig, und letztere haben oft glänzende Prämien. Zede Hochzeit von Bedeutung wird mit einem Wettrennen zu 9, 19, 29 geseiert, das heißt der Sieger bekömmt von aller Habe 9, 19 oder 29 Stück, z. B. 9 Schafe, 19 Ziegen u. s. w., was oft eine beträchtliche Summe ausmacht. Vom Wettrennen der Braut mit ihrem Zukünstigen, dem sogenannten Kökbörü, ist bereits die Rede gewesen. Von den Ureinwohnern des Landes, die Feuerandeter waren, hat man in Chiwa Feste und Spiele beibehalten, die in andern Theilen Mittelasiens vor dem Islam wol auch existiren, heute aber gänzlich vergessen sind.

# 2) Turimanen.

Bon biesen haben wir bereits weitläufiger gesprochen. Hier in Chiwa gibt es a) Jomuten, die süblich den Saum der Wüste von Köhne bis Sasavat, die Landstriche Karajilgin, Köktscheg, Ösbegjap, Bedrkend und Medemin bewohnen; b) Tschaudor, die auch in der Umgegend von Köhne, namentlich dei Kisil Takir und Porsu, aber mehr gegen Westen zwischen dem Aralsee und kaspischen Meer umherschweisen. Göksen gibt es nur wenige.

### 3) Karafalpat.

Sie bewohnen das jenseitige Ufer des Drus gegenüber Gör-Ien bis fast nach Rungrat hinauf in der Rähe großer Waldungen. Pferbe haben fie wenig, Schafe fast gar nicht. Die Karatalpat erfreuen sich des Aufes, die schönsten Frauen in Turkestan zu baben, aber andererseits schildert man fie als bie größten Idioten, und ungablige Anekdoten follen biefe Ausfage bestätigen. Ich babe unter ihnen zehn Hauptstämme gefunden: 1) Bajmatli, 2) Chandekli, 3) Terstamgali, 4) Atschamayli, 5) Kaptschili Chitai, 6) Ingakli, 7) Reneges, 8) Tombojun, 9) Saku, 10) Ontörturuk. Ihre Rahl wird auf 10000 Belte geschätt. Seit unvordenklichen Beiten find fie Chima unterworfen. Bor 40 Sahren emporten fie fich unter ihrem Führer Apdoft, der in Rungrat einfiel, später aber von Mehemmed Rehim Chan geschlagen wurde. Vor acht Jahren standen sie wieder auf unter ihrem häuptling Sarlig, ber 20000 Reiter gehabt haben foll und große Verwüftungen aurichtete, bis sie endlich von Rutlug Murad Bi geschlagen und gerftreut wurden. Ihr letter Aufstand fand vor drei Jahren statt unter Er-Rafar, ber fich eine Citabelle bante, aber auch besiegt murbe.

### 4) Rafat (Rirgifen).

Von diesen hat Chiwa jett nur wenige, da sie neuerer Zeit größtentheils unter russische Herrschaft gerathen sind. Wir werben dieses größte Nomadenvolk Mittelasiens bei Bochara berühren.

#### 5) Sart.

Sart, in Bochara und Chokand Tadschik genannt, sind die persische Urbevölkerung Charesms, die verhältnismäßig hier nur noch in geringer Anzahl vorhanden ist und auch die persische Muttersprache mit der türkischen allmählich vertauscht hat. Der Sart ist wie der Tadschik an seinen schlauen, seinen Manieren zu erstennen, der Ösbeg liebt ihn nicht sehr, und charakteristisch ist es, daß es trot eines 500jährigen Busammenlebens zwischen Sart und Ösbeg nur wenig gemischte Shen gegeben hat.

## 6) Perfer.

Diese sind entweder Sklaven, von denen es gegen 40,000 gibt, oder Freigewordene; außerdem bilben sie eine kleine Colonie in Akberbend und Oschamli. Dem Sklaven geht es materiell in

Chiwa übrigens nicht schlecht, da er, an Schlauheit dem schlichten Ösbegen überlegen, sich bald bereichert. Viele ziehen es vor, wenn sie sich losgekauft haben, sich dort ansässig zu machen, anstatt nach Persien zurückzukehren. Der Sklave heißt in Chiwa Dogma, als Kind aber Chanesad, d. h. Hausgeborener. Die Schmach der erlittenen Gefangenschaft verwischt sich erst im dritten Geschlecht.

# F. Bur Gefdichte Chimas im 19. Jahrhundert.

### 1) Mehemmed Emin Inag (1792—1800).

Nach dem plötlichen Abzuge Nadir Schab's\*), der fich des Chanats ohne Schwertstreich bemächtigt batte, kamen bie Rirgifen der Rleinen Horde (oder Uftjurt Rafagi, d. h. Rafaken vom obern Jurt, wie sie sich selbst nennen) an die Spipe der Angelegenbeiten in Chiwa. Sie regierten bis jum Ende des letten Sabr= bunderts, ju welcher Zeit ein ösbegischer häuptling aus dem Stamme Konrad fich erhob, um seine Rechte auf den Thron geltend zu machen. Er nannte fich Mebemmed Emin Inag. diesem Titel wollte er seine Abstammung aus der letten regieren= den ösbegischen Familie andeuten, und wirklich gelang es ihm, ein kleines Heer zusammen zu bringen und gegen ben kasakischen Fürsten zu ziehen. Dieser war aber damals noch ziemlich mächtig und schlug mehrmals seinen Gegner, ber sich endlich nach Bochara flüchtete und bort einige Jahre zurudgezogen lebte. Seine Partei= ganger setten den Rampf aber immer fort, bis sie einige Bortheile errungen hatten, worauf sie eine Deputation von 40 Reitern ju ihm schickten; er tam gurud, ftellte fich aufs neue an die Spige und war diesmal gludlicher, benn er vertrieb die Kafaken und begründete mit seiner Thronbesteigung das heute noch regierende Haus, das in der bier angegebenen Genealogie ibm ohne Unterbredung folgte.

<sup>\*)</sup> Nachbem er 1740 Josbars (Löwe) Schah befiegt hatte und einige Monate barauf nach herat zuruchgekehrt war.

VIII. Kutlug Murab Chan (regierte nur brei Monate).

VII. Abbullah Chan (1855)

| Inag     |        |
|----------|--------|
| Emin     | 1800   |
| Mehemmed | 1792 - |
| H        |        |

|                            |                                   |                                            |                                          | Rahman Kul                                                                                |                                                    |                    | V. Rebim Rusi Chan                                 | (1841 - 1843) |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| -1804                      | III. Dehemmeb Rebim Chan          | (1804—1826)                                | Cangri Ruli IX. Seib Debemmeb Bore       | Seid Effad Eöre Langri Kuli IX. Seid Mehemmed Löre Rahman Kul<br>(jett regierender Fürst) |                                                    |                    | VI. Dehemmeb Emin Chan V. Rehi<br>(1843—1855) (184 |               |
| II. Itafar Chan, 1800—1804 | Suag                              | Ibabullah Beg<br>                          | Ein Sohn, ber zur<br>Thronfolge gelangte | Seib Effab Ebre                                                                           |                                                    |                    | Appul Ales                                         | Thre          |
| II. Itaļa                  | Rebimbirbi Ebre Rutlug Murab Buag | gebullab Beg<br>(regierte nur einige Beit) |                                          |                                                                                           | (gab feine Anfprilche<br>zu Gunften feines Bruders | Seib Mehemmeb auf) | Sultan Mahmub                                      | Bire          |
|                            |                                   | Debrem Bufuf Beg M<br>(regierte            |                                          | IV. Alah Rusi Chan Seil                                                                   | (1826—1841) (gab<br>311 Gunf                       | Seib               | Sultan Gafi                                        | Thre          |
|                            | Rahmanbirdi Töre                  | Mehrem                                     |                                          | IV. Allah                                                                                 | (1826                                              |                    | Mehemmeb Chobicha                                  | Böre          |

### 2) 3ltafar Chan 1800-1804,

seste ben Kampf mit Bochara fort, da letzteres die sinkende Macht der Kasaken unterstützte. Während er in der Umgegend von Tschihardschup beschäftigt war, stürmten die von den Bocharioten ausgewiegelten Jomuten gegen Chiwa, bemächtigten sich der Stadt und plünderten dieselbe unter Leitung ihres Häuptlings Tapischveli. Iltasar wollte schnell zurückkehren, wurde aber auf dem Rückwege von den Bocharioten geschlagen und starb auf der Flucht in den Wellen des Orus. Ihm folgte auf dem Thron sein Sohn

### 3) Mehemmed Rehim (1804-1826),

auch Medrehim genannt. Er wandte seine Mussen gleich gegen die Jomuten, vertrieb sie aus der Hauptstadt und nahm ihnen reichlichen Schabenersat für die gemachte Beute ab. Richt minster glücklich war er gegen die Karakalpak, die unter Ahdost sich gegen ihn auslehnten und die er zum Gehorsam zurückbrachte. Weniger erfolgreich waren seine Waffen gegen Kungrat, wo einer seiner Berwandten ihm den Thron streitig machte, mit dem er einen 17 Jahre dauernden Krieg führte. Als er während dieser Zeit jene Stadt belagerte, rief ihm der standhafte Vertheisdiger, lachend über das Vestreben seines Gegners, eines Tages von den Linnen des Thurmes zu:

Ütsch aj savun, das heißt: drei Monate saure Milch.

- » kavun, » » » Melonen.
- » » kabak, » » » Rürbis.
- » tschabak, » » » eine Art Fisch.

Damit wollte er sagen, er habe in jeder Jahreszeit eine besondere Nahrung, die er im Bereiche der Stadt bekäme, er brauche kein Brot, und man würde ihn nicht durch Hunger zur Uebergabe zwingen können.

Den Tod seines Baters zu rächen, zog Medrehim gegen Bo= hara, wo zu jener Zeit Emir Seid, ein Schwackfopf, der den Der= wisch spielte, die Zügel der Regierung hatte. Die Chiwaer ver= wüsteten viele Städte nahe bei Bochara und machten Tausende zu Gefangenen. Man kündigte dies dem Emir an, und er antwortete: "Achir Rigistan amandur", d. h. er habe noch den Rigistan \*) als sichern Ort und brauche sich nicht zu fürchten. Nach großen Berwüftungen kehrte Medrehim mit Beute beladen zurück, und am Ende seiner Regierung unterwarf er noch die Tekke und Jomuten bei Astrabad.

### 4) Allahfuli Chan (1826-1841)

hatte nebst einer gutgefüllten Sasne (Kasse) von seinem Bater auch noch den mächtigen Ginfluß unter den Nachbarvölkern geerbt, bessen Bewahrung ibn in ewige Kriege verwickelte. In Bochara war auf den ichwachen Seid ber energische Rafrullah gefolgt, ber bie schmählichen Niederlagen seines Baters wieder gut machen wollte und einen Krieg anfing, in dem der chiwaer Kronpring Rehimful Tore eine Niederlage erlitt. Rur felben Zeit tam auch die Nachricht, daß die Ruffen von Orenburg aus auf dem Marsch gegen Chiwa waren, und daß sogar der Angriff des Emirs von Bochara nur auf Anreizung der Ungläubigen geschehen sei. Bestürzung war groß, benn es bieß, daß die Moskoviten mehr als 80000 Mann und 100 Kanonen mit sich führten. \*\*) Nachdem man lange Reit vergebens auf die Gulfe der Ingilis aus Berat gehofft batte, fandte der Chan gegen 10000 Reiter unter Anführung Chobscha Nijas Bay's ben Ruffen entgegen, die von ber Urge-Chene ber icon bis jum See Atjolu, fechs Meilen von Kungrad, vorgebrungen waren. Die Chiwaer erzählen, daß sie ben Feind überfielen und ein unerhörtes Gemegel unter ihm anrichteten. Biele wurden ju Gefangenen gemacht, und man zeigte mir in Rungrad zwei Ruffen, die von jenem Feldzuge als Gefangene zurudblieben, und später, als fie öffentlich zum Islam übertraten, vom Chan freigemacht, beschenkt und noch bazu verheira=



<sup>\*)</sup> Ein Hauptplat in Bochara.

<sup>\*\*)</sup> Diefes ift bie divaer Berfion. Es ift aber befanut, bag General Perowizit, ber bas Corps befehligte, 10000—12000 Maun mit fich führte, bie burch strenge Kälte zu Grunbe gingen, und auf ber Flucht von ben Chiwaern großen Schaben litten.

thet wurden. Nach dem Siege ließ der Chan in der Gegend von Dörkara an zwei Seiten Schanzen aufwerfen, deren Garnison unter Aufsicht Chodscha Nijas Bay's gestellt wurde, die jetzt aber schon seit zehn Jahren verwüstet und verlassen sind. Um Gott für den glücklichen Erfolg gegen die Russen zu danken, lies Allahkuli ein Medresse (Collegium) bauen, das er reichlich dotirte.

Auf der andern Seite wurde der Arieg gegen Bochara immer fortgesetzt, auch die Göllen wurden bekämpft, und ein großer Theil mit Gewalt nach Chiwa übergesiedelt.\*)

### 5) Rehimfuli Chan (1841—1843)

folgte nach dem Tode seines Baters und hatte gleich vollauf zu thun mit den Dschemschibi, einem persischen Romadenvolk, das die östlichen Gestade des Murgab bewohnt und von denen die Chiwaer 10000 Zelte sammt Oberhaupt an den Usern des Oxus nahe bei Kilidschap ansiedelten. Andererseits singen die Sarik, die damals im Besitze von Merw waren, mit den Ösbegen den Kamps an. Der jüngere Bruder des Chans, Medemin Inag, ward mit 15000 Keitern gegen sie geschickt, aber auf dem schrecklichen Wege zwischen Chiwa und Merw wurden viele Soldaten krank, und weil zu gleicher Zeit auch der Emir von Bochara die Stadt Hesaresp belagerte, wendete der Inag schnell seine Wassen gegen den letztern, besiegte ihn und machte Frieden. In derselben Zeit starb Rehimkuli Chan und

## 6) Mehemmed Emin Chan (1843-1855)

ergriff die Zügel der Regierung, auf die er, wenn nicht durch Erbrecht, denn der Verstorbene hatte Söhne, doch durch frühere Verdienste gerechte Ansprüche hatte. Medemin Chan wird für den glorreichsten Monarchen Chiwas in neuerer Zeit gehalten, weil er dem Königreiche Charesm so viel wie möglich die alten Grenzen, die es schon 400 Jahre lang nicht mehr hatte, wiedergab und

<sup>\*)</sup> Eine alte aber sonberbare Sitte in Chiwa ift es', ganze Stämme auf einmal mit Gewalt in bas eigene Land zu verpflanzen und ihnen alle mögsliche Unterfilitzung zu geben, damit sie, beren Groll nie vergeht, aus ber Rabe überwacht werben können.



durch Besiegung aller Nomaden in der Umgebung sowol das Mnsehen des Chanats als auch dessen Sinkommen beträchtlich vermehrte.

Rur zwei Tage, nachdem man ihn auf dem weißen Filz in die Höhe gehoben \*), denn das ist die Art der Thronbesteigung in Chiwa und Choland, ging er persönlich gegen die Sarik, gegen diesen allertapfersten turkmanischen Stamm, den er sammt der Fruchtbaren Sbene von Merw unter sein Scepter bringen wollte. Nach sechs Feldzügen gelang es ihm, die Citadelle von Merw einzunehmen, und ebenso ein anderes Fort Namens Jolöten, das in dessen Nähe liegt. Raum war er indeß nach Chiwa zurückgekehrt, als die Sarik sich aufs neue empörten und den zurückgelassen. Schnell wurde ein neuer Feldzug gegen sie unternommen, an dem auch die Dschemschiol, alte Feinde der Sarik, sich betheiligten. Ihr Ansührer Mir Mehemmed war der Sieger und zog zum Aerger aller ösbegischen Helden im Triumph in Chiwa ein.

Die Sarik waren daher unterworfen, aber die Tekke, die damals in Karajap und Kabukli zwischen Merw und Achal wohnsten, zeigten sich seindselig, indem sie den jährlichen Tribut versweigerten, und Medemin sah sich gezwungen, sein noch von turksmanischem Blute triesendes Schwert aufs neue gegen einen andern Stamm zu richten. Nach drei Feldzügen, in denen die Sandswüste viele Menschen und Thiere zu Grunde richtete, gelang es, einen Theil der Aufrührer zu überwältigen, und der Chan ließ eine Garnison von Jomuten und Ösbegen unter zwei Ansührern zurück. Unglücklicherweise brachen zwischen diesen Zwistigkeiten aus, der erstere kehrte nach Chiwa zurück, wurde aber vom Chan zur Strase von einem hohen Thurme herabgeworfen. Durch diesen Act machte sich der Chan alle Jomuten zu Feinden, sie gesellten sich beimlich zu den Tekke und wurden sväter auch Ursache seines

<sup>\*)</sup> Die Bollftredung biefer Ceremonie ift ein ausschließliches Privilegium ber Graubarte vom Dichagatap-Stamme, wie man mir fagte, seit ben Zeiten Dichingis Chan's.



Todes. Zu biefer Zeit hatte Medemin 40000 Reiter, aus Ds= begen und andern ihm tributpflichtigen Romaden zusammengesett, von welchen er einen Theil gegen die Ruffen, die damals vom öftlichen Ufer des Aralfees sich Chiwa näherten, nach den Verschanzungen Chodscha Nijas Bap's schickte. Mit bem andern Theil aber begab er fich selbst vor Merm, um dort mit Ginem Schlage ben endlosen turkmanischen Wirren ein Ende zu machen. nahm sogleich Karajap und marschirte gegen Sarrachs (bas alte Spring). In beffen Rabe murbe er auf einem hügel \*) in seinem Belte rubend mitten in seinem Lager von einigen verwegenen feindlichen Reitern überfallen, und obwol er ausrief: "Men Hasret em" (Ich bin der Chan), wurde ibm der Kopf abgehauen, ohne daß ein einziger seiner Diener ihm zu Gulfe eilen konnte. Bei dem Anblick des abgehauenen Kopfes, den die Turkmanen bem Schab von Perfien \*\*) jum Geschenk übersandten, verbreitete fich ein panischer Schrecken unter seinen Truppen. Sie zogen sich jedoch in bester Ordnung zurück und riefen auf dem Wege

### 7) Abdullah Chan (1855—1856)

zum Herscher aus. Dieser war kaum in der bestürzten Hauptstadt angelangt, als sich Thronstreitigkeiten erhoben. Sin durch Altersvorrechte, eigentlich rechtmäßiger Bewerber Seid Mahmud Töre, zog sein Schwert in Gegenwart aller Mollahs und Landesgroßen und meinte sein Recht dadurch geltend machen zu können, wenn er den Chan sogleich erschlüge; er wurde aber besänstigt und später eingesperrt. Auch die Jomuten hatten zwei Prinzen an sich gezogen, um sie auf den Thron zu bringen, dies

<sup>\*)</sup> Bon biefem Sügel ergählt man, bag auch Ebu Muslim, ber mächtige Bafall und fpater Feind ber Chalifen von Bagbab, bier feinen Tob fanb.

<sup>\*\*)</sup> Der Schah, ber Mebemin mit Recht fürchtete, ba biefer nach ber Einnahme Sarrachs gewiß auch Mescheb angegriffen hätte, ehrte anfangs bas abgehauene Haupt seines Feinbes und ließ ihm eine kleine Rapelle vor bem Burgthore (Dervase Dowlet) bauen. Später aber ließ er biese zerfiören, weil es hieß, daß die frommen Schiiten sie für bas Grab eines Imamsabe hielten, und ber Sunnite so zu einem sündhaften Irrthum Anlaß gebe.

wurde aber bald bekannt, die Prinzen wurden erwürgt, die Josmuten aber beschloß man jetzt, da ihre Bosheit offenbar war, zu bestrasen. Der Chan rückte mit einigen tausend Reitern gegen sie, sie stellten sich aber unschuldig, und da die Graubärte nackte Schwerter um den Hals hängend als Zeichen der Unterwürsigkeit ihm barsuß entgegenkamen, so ließ man sie diesmal in Ruhe. Nach zwei Monaten indeß singen die Jomuten wieder an, sich seindsselig zu zeigen, der Chan wurde zornig, raffte in aller Eile 2000 Reiter zusammen und griff die nun offen widerstehenden Empörer an. Die Affaire war unglücklich, die Ösbegen mußten sliehen, und als man den Chan suche, fand man, daß er unter den ersten gefallen und mit den Todten unversehens in ein und dieselbe Grube geworfen war. Man ernannte zu seinem Nachfolger

# 8) Ruting Murab Chan (regierte nur brei Monate),

ben jungern Bruder bes Verstorbenen, ber an seiner Seite gefoch= ten hatte und mit ichweren Wunden bebeckt gurudgekehrt mar. Er ruftete sich balb, ben Rampf, ber seinem Bruber bas Leben gekoftet hatte, fortzuseten, als die häuptlinge der Jomuten Friebensvoricblage machten mit dem Versprechen, nachstens fammt bem Better bes Chans, ber in bem letten Treffen in ihre Banbe gefallen und von ihnen zum Chan ausgerufen war, in Chiwa zu erscheinen und zu buldigen. Der Chan und seine Minister glaub= ten ihnen, man bestimmte den Tag, und sie erschienen auch mit 12000 Mann, die alle ihre besten Pferde und prächtigften Waffen Am Morgen ber Prafentation empfing der Chan mitbrachten. seinen Better, als ihn bieser bei ber Umarmung verrätherischer= weise mit einem Dolch durchbohrte. Der Chan fank zusammen, und die Turkmanen fturzten über die anwesenden Diener ber. In det großen Verwirrung stieg der Mehter auf die Burgmauer, und von den Zinnen die Frevelthat verfündend, forderte er die Chimaer auf, alle Jomuten, die in der Stadt waren, zu ermorben. Die erbitterte Bevölkerung fiel über die Turkmanen ber, die durch ben Schreden gelähmt wie Lämmer unter ben Banden bes Rleis ichers, unter den Waffen der Chiwaer, ja fogar unter den Messern

ber Weiber verbluteten. Das Blut floß in den Straßen Chiwas, und sechs Tage lang war man mit Wegschaffung der Todten beschäftigt.

Acht Tage lang nach dem Gemețel blieb Chiwa ohne Regenten', man trug die Krone dem sonst tüchtigen Seid Mahmud Töre an', doch seine Leidenschaft, sich mit Opium zu berauschen, hinderte ihn, und er entsagte zu Gunsten seines jüngern Bruders

# 9) Seid Mehemmed Chan (1856 bis jest),

ber ein anerkannter Schwachkopf ist, und von dem der Leser schon mehreres gehört hat. Während seiner Regierung ist Chiwa durch den Bürgerkrieg mit den Jomuten sehr verwüstet worden, und Colonien, die von den frühern Chanen angelegt waren, sind entvölkert und zerstört. Während Jomuten und Ösbegen einander würgten, Weiber und Kinder in die Sklaverei schleppten, machten die eingewanderten Oschemschid nach dem Spruche: "Inter duos litigantes tertius est gaudens", sich über die underwassenten Bevölkerung her, plünderten ganz Chiwa von Kilidschap bis Fitnek und kehrten mit Beute reich beladen, von 2000 persischen Sklaven, die sich während der Wirren freigemacht hatten, begleitet, nach den Ufern des Murgab zurück.

Armuth, Cholera, Best und Entvölkerung hatten endlich den Frieden herbeigeführt, als durch russischen Einsluß ein Thronpräztendent Namens Mehemmed Penah in Kungrat die Fahne der Empörung erhob und sosort eine Gesandtschaft über Mangischlak nach Astrachan schiekte, um die Protection des russischen Padischah zu erstehen. Man hatte aber Nachricht davon, und die Gesandten wurden auf dem Wege getödtet. Später, als die russischen Imperialen ihm ausgingen, wurde Mehemmed Penah von seinen eigenen Parteigängern ermordet, die Haupt=Rädelsführer aber verpackt, d. h. die Hände mit nassem Leder an den Leib genäht, nach Chiwa geschickt, wo ein gräßliches Ende sie erwartete.

### III.

# Bochara.

Die Stadt Bochara, ihre Thore, Quartiere, Moscheen, Collegien. — Ein Collegium, gegrundet von der Zarin Katharina. — Ihre Bestimmung nicht als Pflanzstätten der Gelehrsamseit, sondern des Fanatismus. — Bazare. — Polizeispstem strenger als irgendwo sonst in Asten. — Das Chanat Bochara. — Sinwohner, Ösbegen, Tabschift, Kirgisen, Araber, Merwi, Perser, hindus, Inden. — Regierung. — Berschiedene Beamte. — Politische Eintheilung. — Armee. — Abrif der Geschichte von Bochara.

## A. Die Stadt Bochara.

Den Umfang der Stadt Bochara, den man mir auf eine Tagereise angegeben hatte, habe ich nicht länger als vier Meilen gefunden. Obwol die Umgegend ziemlich bedaut ist, so wird sie von Chiwa in diesem Punkt doch weit übertroffen. Die Stadt hat elf Thore, Dervase Jmam, D. Mesar, D. Samarkand, D. Og-lan, D. Talipatsch, D. Schirgiran, D. Karaköl, D. Scheich Dschelal, D. Namasgiah, D. Salachane, D. Karschi, und wird in zwei Haupttheile, Deruni Schehr (innere Stadt) und Beruni Schehr (äußere Stadt), wie auch in mehrere Quartiere eingetheilt, von denen Mahallei Dschubar, Chiaban, Mirekan, Malkuschan, Sasbungiran die beträchtlichsten sind.

Von den öffentlichen Gebäuden und Pläten haben wir dem Leser schon im vorhergehenden Kapitel einen Vorgeschmack gegeben, wollen aber dessenungeachtet versuchen, unsere Notizen über diesen Punkt kurz zusammenzustellen.

Bambery, Reife.

#### Mofcheen.

Der Bochariot sagt, daß es in seiner Vaterstadt 360 theils aroke, theils kleine Moscheen gibt, und daß ber fromme Muselman zu seiner Berftreuung jeden Tag eine andere besuchen kann. 3d habe taum die Sälfte der genannten Babl finden konnen, und nennenswerth find nur 1) Mesdichibi Relan, die Timur erbaut, Abdullah Chan aber renovirt hat. hier halt ber Emir unter großem Andrang sein Freitagsgebet. 2) Mesdschibi Divanbegi, die ein gemiffer Nefr, Divanbegi (Staatsfecretar) des Emirs Imamkuli Chan, sammt bem gleichnamigen Teich und Medreffe 1029 (1629) erbauen ließ. 4) Mirekan, und 5) Mesdichibi Mogak, ein unterirdisches Gebäude, wo nach einer Ausfage bie erften Muselmanen, nach einer andern die letten Feueranbeter ihre religiösen Versammlungen gehalten haben sollen. Die erste Version scheint mir richtiger ju sein, da erstens die Feueranbeter außerhalb ber Stadt im Freien einen passendern Ort finden konnten, und zweitens viele kufische Inschriften seinen islamitischen Uriprung beweisen.

### Medreffe (Collegien).

Mit der Menge derselben prahlt der Bochariot ebenso sehr und nennt von ihnen auch die beliebte Zahl 360, obwol es nicht mehr als 80 gibt. Die berühmtesten sind: 1) Medresse Kökeltasch, erbaut 1426, hat 150 Zellen, deren jede 100—120 Tilla kostet.\*) Die Schüler der ersten Klasse haben jährlich 5 Tilla Einkommen. 2) M. Mirarab, ist 1529 erbaut worden und hat 100 Zellen, deren jede 80—90 Tilla kostet und 7 Tilla Kenten hat. 3) Koschmedressei (das Medressenpaar) Abdullah Chan, 1572 gebaut, hat auch gegen 100 Zellen, aber geringer im Werthe als die des vorigen. 4) M. Dschuhbar, 1582 von einem Enkel des gleichnamigen großen Gelehrten und Asceten gebaut, ist am reichsten dotirt, denn jede Zelle hat 25 Tilla, ist aber nicht sehr be-

<sup>\*)</sup> Rach ber Erbauung eines Mebreffe werben bie Zellen verschenkt, die spätern Besitzer aber konnen solche nur für einen bestimmten Preis erlangen.

wohnt, weil es am äußersten Ende der Stadt liegt. 5) M. Tursindschan, wo jede Zelle 5 Tilla jährliche Renten hat. 6) M. Ernasar, das die Kaiserin Katharina durch einen ihrer Gesandten erbauen ließ, enthält 60 Zellen, von denen jede 3 Tilla hat.

Im allgemeinen find die Collegien Bocharas und Samarkands Urface gewesen, daß nicht nur der ganze Islam, sondern selbst wir in Europa lange Zeit von der Gelehrsamkeit der hohen Schu-Ien Mittelasiens eine außerorbentliche Vorstellung batten. Opferwilligkeit bei Erbauung berartiger Anstalten konnte von ober-Nächlichen Beobachtern leicht für bas Beiden eines böbern Strebens gehalten werden. Leiber liegt biefer ganzen Bewegung nur blinder Fanatismus zu Grunde, und wie im Mittelalter, so wird auch heute in diesen Schulen außer etwas Logit (Mantik) und Philosophie (Hikmet) ausschließlich im Roran und in Religions= fragen unterrichtet. \*) Die Gesammtzahl ber Schüler bat man mir auf 5000 angegeben. Diese kommen nicht nur aus allen Theilen Mittelasiens, sondern auch aus Indien, Raschmir, Afgha= niftan, Rugland und China bier zusammen, und die ärmern erhalten vom Emir eine jährliche Pension, benn die Mebresses und bie ftrenge Beobachtung bes Solam find ber Bunkt, burch welchen Bochara einen so mächtigen Ginfluß auf die übrigen Nachbar= länder ausübt.

### Bazare.

Bazare, wie sie in den persischen Hauptstädten anzutreffen sind, gibt es hier nicht. Nur wenige sind gewölbt und aus Stein gebaut, größere sind entweder mit Holz oder Rohrmatten, die auf lange Stangen gelegt werden, gedeckt. Man unterscheidet mehrere Abtheilungen: Tim Abdullah Chan, von dem Fürsten dieses Namens nach seiner Rückfehr aus Mesched (1582) nach persischem Muster erbaut; Restei Susenziran, wo die Kähzeugverkäufer, R. Sarra-

<sup>\*)</sup> Es mag wol hier und ba einen geben, ber fich mit Poefie und Geichichte beschäftigen möchte, boch barf er bas nur im geheimen thun, ba es
für eine Schanbe gehalten wirb, fich mit bergleichen Kleinlichen Gegenständen
abzugeben.

fan, wo die Geldwechsler und Bücherhändler stehen; R. Sergeran, mit den Goldarbeitern, R. Tschilingeran, Stätte der Schlosser, R. Attari, der Spezereihändler, R. Kannadi, der Zucker= und Süßigkeitenverkäufer, R. Tschapfuruschi, der Theehändler, R. Tschitzfuruschi, Bazari Latta, wo die die Leinwandhändler, Timtsche daransturuschi, wo die Gewürzhändler sind u. s. w. Jeder Bazar hat seinen eigenen Alsakal, der dem Emir für die Ordnung und die zu zahlenden Taxen verantwortlich ist. Außer den Bazaren gibt es noch gegen 30 lauter kleine Karavanseraien, die theils zu Waarenlagern, theils zu Wohnungen der Fremden benutt werden.

#### Bolizei.

In Bochara ist die Polizei so streng wie in keiner andern Stadt des uns bekannten Asien. Bei Tag durchzieht der Reis in Person die Bazare und öffentlichen Plätze, oder schickt seine zahlreichen Leute und Spione aus, und ungefähr zwei Stunden nach Sonnenuntergang darf sich niemand mehr auf der Straße zeigen. Der Nachbar kann den Nachbar nicht besuchen, und der Kranke muß aus Mangel an Arznei umkommen, denn der Emir hat Erslaubniß gegeben, sogar ihn selbst zu arretiren, sollten die Mirsscheß (Nachtwächter) zur verbotenen Zeit ihm auf der Straße begegnen.

# B. Das Chanat Bochara.

#### Ginwobner.

Die gegenwärtigen Grenzen des Chanats sind östlich das Chanat von Chokand und die Gebirge Bedachschans, südlich der Drus mit den jenseitigen Districten Kerki und Tschihardschup, west-lich und nördlich die Große Wüste. Sebenso wie die Grenzen nicht als feststehend angesehen werden können, so wenig läßt sich auch die Zahl der Sinwohner bestimmen. Man kann ohne zu übertreiben 2½ Millionen annehmen, die in Ansässige und Romaden und der Nationalität nach in Ösbegen, Tadschik, Kirgisen, Araber, Merwi, Perser, Hindu und Juden zerfallen.

1) Osbegen. Sie befteben aus denfelben 32 Stämmen, bie

wir bei Chiwa genannt haben, unterscheiden sich aber merklich von ihren Stammesgenossen in Charesm sowol in der Gesichtsbildung als auch im Charakter. Die Ösbegen Bocharas haben mit den Tadschik in engerer Verbindung gelebt als die Chiwaer mit den Sart, und haben dabei auch vieles vom Nationaltypus und dem ösbegischen schlichten Biedersinn eingebüßt. Als herrschendes Volk des Chanats, denn der Emir selbst ist auch Ösbeg aus dem Stamme Mangit, bilden sie auch die Streitmacht des Landes, obwol die höhern Ofsiziere nur selten aus ihren Reihen genommen werden.

- 2) Tabschik, die Ureinwohner sämmtlicher Städte Mittelasiens, finden sich hier in größter Anzahl vor, daher auch Bochara der einzige Ort ist, wo der Tadschik auf seine Nationalität stolz ist. Er rechnet noch die Grenzen seines frühern Baterlandes, des alten Chorasan, her \*), im Osten Choten (in China), im Westen das Kaspische Meer, im Norden Chodschend, im Süden Indien. Schade, daß troß seines hohen Alters und seiner vergangenen Größe dies Bolk in allen Lastern und Gemeinheiten die höchste Stufe erreicht hat, und soll dies ein Specimen des alten Asien, der Wiege unsers Geschlechts sein, so muß es in jenen Zeiten wirklich traurig ausgesehen haben.
- 3) Kirgisen \*\*) ober Kasak, wie sie sich selbst nennen, gibt es im Chanat von Bochara zwar nur wenige, dessenungeachtet wollen wir hier gelegentlich unsere geringen Notizen über dieses Bolk, das sowol an Zahl das größte, als auch in der Ursprüng-lichkeit des Nomadenlebens das bemerkenswertheste Mittelasiens



<sup>\*)</sup> chor heißt im Altpersischen Sonne, son Gegenb, Chorafan bedeutet baber bie Gegenb ber Sonne, b. b. Offen.

<sup>\*\*)</sup> Kir heißt Felb, giz ober gez ist die Burzel des Zeitworts gizmek, b. h. wandern, umbergehen. Das Wort Kirgis bedeutet daber im Türkischen: ein Mensch, der auf dem Felbe umberwandert, ein Nomade, und wird allen so lebenden Bölkern als allgemeine Benennung gegeben. Kirgis ist freilich auch als Stammesbezeichnung gebräuchlich, aber nur bei einer Unterabtheilung der Kasaten, die in Choland in der Umgegend von Hafreti Turkestan leben.

ift, mittheilen. 3d bin auf meinen Wanderungen oft einzelnen Reltgruppen von Kirgifen begegnet, aber so oft ich über ibre Bahl von ihnen Nachricht haben wollte, lachten fie über mich. und die Antwort war: "Bahle erst ben Sand in der Bufte, baun tannst du auch die Rirgisen gablen." Ebenso wenig sind auch ihre Grenzen zu bestimmen. Wir wiffen, daß fie die Große Bufte bewohnen, die sich zwischen Sibirien, China, Turkestan und bem Rasvilden Meer erstredt, und das Terrain sowol als ihre socialen Verhältnisse beweisen hinreichend, wie irrig es ift, wenn man bie Rirgifen balb unter ruffifche, balb unter dinefische Berricaft Rußland, China, Chokand, Bochara und Chiwa befehlen nur so lange unter ben Rirgisen, ale ihre gur Steuereintreibung ausgesandten Offiziere unter ben Nomaben weilen. Rirgifen betrachten auch diese Gintreibungen als eine gewaltige Razzia, der man Dank ichulbig ift, daß fie fich mit einem Zehnten oder irgendeiner andern Tare begnügt. Da die Weltrevolutionen feit Jahrhunderten, ja vielleicht seit Jahrtausenden auf die Rirgifen nur geringen Ginfluß ausüben tonnten, so ift bei biefem Bolke, bas wir nur in kleinen Bruchftuden feben konnten, bas treueste Gemälde jener Sitten und Gebräuche anzutreffen, welche die turanischen Bölker der Urzeit darakterisirten und jenes son= berbare Gemisch von Tugend und Robeit ausmachen. Auffallend ist bei ihnen der große Hang zur Musik und Poesie, besonders aber ihr aristofratischer Stolz. Wenn zwei Kirgisen zusammentreffen, so ist die erste gegenseitige Frage: "Jeti atang kimdir?" b. h. wer find beine sieben Bater (Ahnen)? Der Gefragte, felbst ein Kind im achten Jahre, wird immer genau zu antworten wiffen, und im entgegengesetten Kall würde er als äußerst unerzogen und ungebildet angesehen werben. An Tapferkeit stehen die Rirgisen den Ösbegen, besonders aber den Turkmanen weit nach, auch steht der Jolam bei ihnen auf weit schwächern Füßen als bei den lettern. Nur die reichen Bans pflegen fich einen Mollah aus den Städten zu miethen, ber für einen gewiffen Gehalt an Schafen, Pferden und Ramelen die Stellen eines Lehrers, Pfaffen und Secretars vertritt. Für uns Europäer find die Rirgifen,

ielbst wenn man in mehrmalige Berührung mit ihnen gekommen ist, stets eine wunderbare Erscheinung. Wir sehen Menschen vor und, die täglich, es mag sengende Hige oder klaftertieser Schnee sein, einige Stunden mit Haus und Hof umberziehen, um wiesderum auf einige Stunden einen neuen Aufenthalt zu suchen, Menschen, die nie von der Existenz des Brots gehört haben, und deren Nahrungsmittel nur aus Milch und Fleisch bestehen. Der Kirgise hält die Städtebewohner oder sonstigen Ansässigen für kranke oder verrückte Leute und bedauert jeden, dessen Gesichtsformen nichts vom mongolischen Topus haben. Nach seinen ästhetischen Ansichten steht die mongolische Kasse auf dem Sipsel der Schönheit, denn Gott hat sie durch die vorstehenden Knochen dem Pferde, das in des Kirgisen Auge die Krone aller Geschöpfe ist, ähnlich gemacht.

- 4) Araber. Sie sind Nachsommen jener Arieger, die unter Kuteïbe zur Zeit des dritten Chalifen sich an der Eroberung Turzkestans betheiligt und später dort niedergelassen haben, doch haben sie außer in der Physiognomie nur weniges von ihren Brüdern in Hidschas und Arak beibehalten, auch habe ich nur wenige gefunden, die arabisch sprachen. Ihre Zahl wird auf 60000 angegeben. Sie sind größtentheils ansässig in der Umgegend von Wardansi und Waffend.
- 5) Merwi, Nachkommen jener 40000 Perfer, die Emir Said Chan um das Jahr 1810, als er Merw mit Hilfe der Sarik eroberte, nach Bochara versetzte. Ihrem Ursprung nach sind sie eigentlich Türken aus Aberbaydschan und Karabag, die Nadir Schah aus ihrer alten Heimat nach Merw brachte. Nach dem Tadschif ist der Merwi der schlaueste in der Stadt Bochara, ist aber nicht so seig wie dieser.
- 6) Perfer, theils Stlaven, theils solche, die sich losgekauft und in Bochara niedergelassen haben, wo sie trot aller religiösen Unterdrückung, da sie die Gebräuche der Schiasekte nur sehr gebeim ausüben können, mit Handel oder Handwerk sich gern beschäftigen, weil hier das Leben wohlseiler, der Gewinn leichter ist als in ihrem eigenen Baterlande. Der Perser, der an geistiger

Begabung dem Mittelasiaten weit überlegen ist, pslegt sich aus dem Sklavenstande zu den höchsten Beamtenwürden emporzuschwingen. Wie es fast keinen Gouverneur in den Provinzen gibt, der sich nicht zu diesem oder jenem Amte Perser bedient, die früher seine Sklaven waren und ihm treu blieben, so wimmelt alles in der Umgebung des Emirs von Persern, und die exsten Würdenträger des Chanats gehören dieser Nation an. In Bochara betrachtet man die Perser als Leute, die mit den Frengi mehr verkehrt und von deren Teuselsverstand schon mehr gelernt haben. Der Emir Musassa ed-din würde es übrigens ditter empsinden, wenn Persien ihn mit einer Invasion bedrohen möchte, wie es schon die Absicht hatte, denn er könnte mit seiner Armee, deren Commandanten Schahruch Chan und Mehemmed Hasan Chan und deren Toptschubaschi (Ansührer der Artillerie) Beinel Beg, Mehdi Beg und Lesker Beg alle Perser sind, wenig ausrichten.

- 7) Hindus sind zwar nur gegen 500 an der Zahl, die ohne Familie zerstreut in der Hauptstadt und in den Provinzen leben, haben aber wunderbarerweise den ganzen Geldhandel in Händen. Es ist kein Markt, er mag selbst in einem Dorfe sein, wo der Hindu sich nicht mit seinem Wuchersack einsindet. Während er die tiesste Unterthänigkeit zeigt, wie der Armenier in der Türkei, betrügt er den Ösbeg surchtbar, und da der fromme Kadi größtentheils mit dem Wischnuanbeter gemeinschaftliche Sache macht, so kann das Opfer selten entwischen.
- 8) Juben gibt es gegen 10000 im Chanate, die größtentheils in Bochara, Samarkand und Karschi leben und sich mehr mit Handwerk als mit Handel beschäftigen. Ihrem Ursprung nach sind sie persische Juden und zwar noch aus der ersten Gefangenschaft. Sie sind aus Kaswin und Merw vor 150 Jahren hierzher gewandert und leben in der größten Unterdrückung und Berachtung. Sie dürsen sich nur an der Schwelle zeigen, wenn sie einen Rechtgläubigen besuchen wollen, und wenn sie von letzterm einen Besuch erhalten, müssen sie eiligst ihr eigenes Haus verlassen und sich vor die Thür stellen. In der Stadt Bochara zahlen sie jährlich 2000 Tilla Dschisse (Tribut), den der Gemeinde-

porftand überbringt und dabei für die ganze Gemeinde zwei leichte Obrfeigen bekommt, mas der Roran als Unterthänigkeitszeichen porschreibt. Auf den Ruf der Brivilegien der Juden in der Türfei find einige nach Damaskus und andern Orten Spriens ausaemanbert, boch darf dies nur im geheimen geschehen, da sonst die Emigrationsluft mit Confiscation ober Tod bestraft wird. fallend ist, wie sie die Postverbindung durch die jährlich aus Turkestan nach Mekka gebenden Sabschis unterhalten; auch meine Reisegefährten hatten mehrere Briefe mitgebracht und suchten überall die Adressaten auf.

#### Regiernna.

Die Regierungsformen in Bochara haben nur wenig von bem altpersischen ober arabischen Charakter beibehalten, denn bas türkisch = mongolische Element ist als das tonangebende anzuseben. Obwol von der Hierarchie sehr influirt, ist die Verfassung eine militärische, an beren Spite der Emir als Generalissimus, Surft und Religionsoberhaupt fteht. Die militärischen und Civilbehör= ben des Landes werden eingetheilt in a) Rette Sipahi, d. h. höhere Beamte, b) Orta Sipahi, d. h. Mittelbeamte, und c) Aschagi Sipabi (Sabit). Zu den ersten zwei Klaffen sollen der Regel nach nur Urukbar, b. h. Leute von Familie, genommen werden, da sie in ihre Aemter durch Jerlit, d. h. Handschreiben, und Billig\*), d. h. Insignien, eingesetzt werden, doch sind von jeher auch Perser, frühere Sklaven, bamit beehrt worben.

Folgende Lifte gibt einen Ueberblick der Bürden, wie sie vom Emir abwärts der Reihe nach folgen.

Rette Sipahi . . 2) Divanbegi (Staatssecretär).
3) Perwanedschi, der Schmetterlingsmann, wie man ihn bei Hofe zu nennen pflegt, weil er als Bote vom Emir in wichtigen Anreleaenbeiten bin und her geschickt wird.

<sup>\*)</sup> Jerlit und Billig find altturfifche Borte, erfteres bebeutet Schreiben. bie Burgel ift jer, ungarifch ir, tfirtifch jas, letteres beift Beichen, ungarifc bélyeg.

Aschagi Sipahi

(Sabit)

- 4) Tochsabap, eigentlich Tuabsabibi, d. b. ber einen Tugh (Pferbeschweif) als Fahne bat.
- 6) Mirachor (Stallmeister).
- 7) Tichobragafi, eigentlich Tichebreagafi, b. h. der Gesichtsmann, weil er bei öffentlichen Aubienzen dem Emir gegenübersteht.
- 8) Mirzabaschi (ber Oberschreiber).
  - 9) Jasaulbegi und Karagulbegi. 10) Jüsbaschi. 11) Pendschabaschi.

Außer biefen ift noch die Haushaltung des Emirs zu erwähnen, an beren Spite ber Rufchbegi (Bezier), Mehter Defturchanbichi (Maitre d'Botel) und Setiatschi (Mauthner) fteben, letterer ift noch in seiner Gigenschaft als Finanzminister zugleich der Major= bomus des Emirs. Nach diesen kommen die Mehrem (Leibdiener). beren Rabl ben Umftanden nach vergrößert und verkleinert wird, und die als Commissare bei außerordentlichen Angelegenheiten in die Brovinzen geschickt werben. Jeder Unterthan kann, falls er mit dem Rechtsspruch des Gouverneurs nicht zufrieden ift, sich an den Emir wenden, worauf ihm ein Mehrem als Anwalt beigegeben wird. Diefer reift mit ibm gurud in die betreffende Broving, untersucht die Angelegenheit und legt fie gur Entscheidung Außerdem gibt es Odadschi (Thürsteher oder bem Emir vor. Ceremonienmeifter), Bakaul (Proviantmeifter) und Selamagafi, Der bei öffentlichen Aufzügen ftatt bes Emirs die Begründung "We aleikum es selam" erwidert.

Diese Aemter und Bürden existiren unter bem jetigen Emir übrigens blos dem Namen nach, da er Feind alles Gepränges ift und viele Stellen unbesett gelaffen bat.

#### Die politifde Gintbeilung

bes Chanats gründet sich wie in Chiwa auf die Zahl der größern Städte. Bochara besteht gegenwärtig aus solgenden Districten, die wir nach ihrer Größe und Bevölkerung geordnet ansühren wollen: 1) Karaköl, 2) Bochara, 3) Karschi, 4) Samarkand, 5) Kerki, 6) Hisar, 7) Mijankal oder Kermineh, 8) Kette Kurgan, 9) Tschardschup, 10) Dschissuk, 11) Oratepe, 12) Schehri Sebs; das letzte kommt an Größe Samarkand gleich, kann aber wegen seiner sortwährenden Kämpse mit dem Emir nur theilweise zum Chanat gerechnet werden. Die Gouverneure, die dem Range nach Divandegi oder Perwanedschis sind, haben einen gewissen Antheil an dem Einkommen der Provinz, die sie verwalten, müssen diesem aber in außerordentlichen Fällen entsagen. Unter directem Besehl eines jeden Gouverneurs besindet sich ein Tochsabay, ein Mirzabaschi, ein Jasaulbegi und mehrere Mirachor und Tschohzragasi.

### Rriegsmacht.

Die stehende Macht des Chanats soll 40000 Reiter ausmachen, diese Rabl kann aber bis 60000 vergrößert werden. Ru biefen sollen Karschi und Bochara bas größte Contingent liefern. Die Leute aus Karschi sind besonders wegen ihrer Tapferkeit berühmt. So erzählt man in Bochara, doch habe ich die Angabe übertrieben gefunden, weil ber Emir in seinem Feldzuge gegen Chokand, wo feine Armee aus bochftens 30000 Mann bestand, Hülfstruppen mit theuerm Solbe unterhalten mußte, was der karge Musaffar eddin gewiß nicht gethan batte, wenn die obige Rahl richtig ware. Die Löhnung, die nur zur Kriegszeit gezahlt wird, besteht aus 20 Tenge (16 Schilling Sterling) monatlich, wofür Reiter und Pferd sich verköstigen muffen. Außerbem ift die Sälfte ber Beute Eigenthum ber Mannschaft. Uebrigens ift es wirklich räthselhaft, warum der Emir bei der bebeutenden Rabl seiner Unterthanen nicht ein stärkeres Beer auf die Beine bringen fann, und befremdend ist es auch, warum er von den 50000 Ersari, bie ibm tributpflichtig sind, keine Hulfstruppen nimmt, und lieber ju den Tekke geht, ja sogar die Sarik mit einem jährlichen Sold von 4000 Tilla in seinem Dienste hält.

# C. Bur Gefdichte Bocharas.

Efrasiab, ber große turanische Rrieger, wird für ben Grünber Bocharas gehalten. Bunte Fabeln erfeten die frühere Geichichte, und wir konnen nur so viel schließen, daß die Ginfalle ber türkischen Sorden von uralten Reiten ber ber Schrecken jener Gegend maren, beren perfische Bevölkerung ichon zur Zeit ber Bischbabier von den iranischen Brübern getrennt mar. Der erfte Raben ber eigentlichen Geschichte beginnt erft bei ber grabischen Occupation, nur muffen wir bedauern, daß die kühnen Abenteurer uns nicht mehr Aufzeichnungen hinterlassen haben als die in Tarichi Taberi und einigen andern arabischen Quellen zerstreuten. Der Islam bat in Mawera ülnehr (bas Land zwischen ben Kluffen Drus und Jarartes) nicht so leicht Wurzel faffen können wie in andern Ländern, und die Araber mußten die Bekebrung immer erneuern, fo oft fie nach längerer Abwesenheit in die Städte gurudkebrten. Bis zur Eroberung durch Dichengis Chan (1225) waren Bochara und Samarkand, wie auch die damals bedeutenden Städte Merm (Merwi Schah Dichiban, b. h. Merm, König ber Welt), Karfdi (Nachscheb) und Belch (Um ül Bilad, d. h. die Mutter ber Städte) ju Persien geborig, obwol für das Gouvernement von Chorasan, wie es damals hieß, ein besonderer Investitur= ferman aus Bagdab ausgestellt wurde. Mit dem Eindringen ber Mongolen ward bas perfische Element ganglich vom türkischen verdrängt, die Ösbegen bemächtigten sich überall der Zügel der Regierung, und Timur, ber hinkende Welteroberer von Schehri Sebs (die grüne Stadt), wollte nichts weniger als Samarkand zur Hauptstadt von ganz Afien machen. Mit ihm starben auch seine Plane, und die eigentliche Specialgeschichte bes. Chanats beginnt mit dem Sause Scheibani, deffen Begründer, Chulcheir Chan, Die Macht der Timuriben in ihren eigenen Ländern brach. Gin Enfel bes lettern, Scheibani Mehemmed Chan, erweiterte bie Grenzen Bocharas von Chobschend bis herat; als er auch Meiched angreisen wollte, wurde er von Schah Jömael geschlagen und siel 916 (1510) in der Schlacht. Unter seinen Nachfolgern war Abdullah Chan (geb. 1544) einer der tüchtigsten, er eroberte Bedachschan, Herat und Mesched auss neue und verdient in seisnen Bestrebungen um Cultur und Handel dem großen Könige Persiens, Schah Abbas II., an die Seite gestellt zu werden. Zu seiner Zeit waren die Straßen Bocharas mit Karavanseraien und schnen Brücken, die Wege der Wüsten mit Cisternen versehen, und sämmtliche Ueberreste derartiger Gebäude sind mit seinem Namen bezeichnet. Sein Sohn Abdul Mumin Chan (1004 [1595]) konnte sich nicht lange auf dem Throne halten, er wurde ermordet, und nach dem Einbruch des Kirgisenhäuptlings Tököl, der alles verwüsstete, sielen auch bald die letzten Sprößlinge des Hauses Scheibani.

In den langen Wirren und Bürgerfriegen, die darauf folg= ten, waren es hauptsächlich Weli Mehemmed Chan, ein entfernter Seitenverwandter ber Scheibani, und Baki Mehemmed Chan, bie um den Thron stritten. Als letterer 1025 (1616) bei Samarkand im Rampfe fiel, begründete ersterer seine Dynastie, die bis Ebul Keis Chan, ber von Radir Schah (1740) Frieden erflehte, fortgelebt haben soll. In dieser Periode haben die Berricher Imamkuli Chan und Resir Mehemmed Chan (1650) sich am meiften ausgezeichnet und durch ihre freigebige Unterftützung ber Ifchanklaffe viel dazu beigetragen, daß die Religionsichwärmerei in Bochara sowie in gang Turkestan auf eine Stufe gelangt ift, wie sie nirgends und nie im Islam zu finden war. Ebul Feis und sein Sohn murden von ihrem eigenen Bezier, Rebim Chan, auf verrätherische Weise ermordet. Nach dem Tobe des Mörders, ber als Bezier selbständig weiter regierte, bemächtigte sich Danial Beg der Regierung, auf ibn folgten die Emire Schab Murad, Said Chan und Nasrullah Chan.

Da die Geschichte der drei letztern schon von Malcolm, Burnes und Khanikoff behandelt worden ist, so wollen wir diese Epoche, aus der wir wenig Neues hinzufügen könnten, nicht weiter versfolgen und lieber im folgenden Kapitel die Kriege besprechen, die Bochara mit Chokand in den letzten drei Jahrzehnten geführt hat.

# IV.

# Das Chanat Chotand.

Einwohner. — Eintheilung. — Choland. — Taschlend. — Chobschend. — Wergolan, Endibschau. — Hafreti Turkeftan. — Dosch. — Politische Stellung. — Die Kriege in jlingster Zeit.

Chokand oder Fergana, wie es die Alten nannten, grenzt gegen Osten an die Chinesische Tatarei, gegen Westen an Bochara und den Jazartes, gegen Norden an die Große Horbe, gegen Süden an Karategin und Bedachschan. Seinen Flächeninhalt können wir in positiven Zahlen nicht angeben, doch ist es grös ßer als Bochara und Chiwa und auch bewohnter als diese Chanate.

Nach der Zahl der Städte und andern Umständen läßt sich annehmen, daß das heutige Chokand mehr als drei Millionen Einswohner hat, die in folgende Nationalitäten zerfallen:

1) Ösbegen bilden den eigentlichen ansässigen Theil der Bevölkerung und sind, wie schon bei Chiwa bemerkt wurde, ihrem Thus nach sehr verschieden von den Ösbegen Bocharas und Chiwas. Da die Ösbegen seit Jahrhunderten die herrschende Nation in Turkestan sind, die den Islam und seine Civilisation früher angenommen hat als die übrigen Nomadenvölker jener Gegend, so ist schon mit dem Namen immer ein günstiges Borurtheil in Bezug auf Bildung und den verbunden, und der Kirgise, Kiptschaf und Kalmuck psiegt von dem Augenblick au, wo er sich in den Städten niederläßt, seine Nationalität aufzu-

geben und die Benennung Ösbeg anzunehmen. In Chokand ist dies schon seit lange der Fall, und ohne zu übertreiben kann man annehmen, daß die Hälfte derjenigen, die sich Ösbegen nennen, eher als ein Gemisch von den erwähnten Nomaden anzusehen ist. In seinem äußern Auftreten erscheint der chokander Ösbeg sehr unbeholsen, wozu am meisten die plumpe weite Kleidung beiträgt. Bon der beispiellosen Feigheit dieses Volkshatten wir mehrmals Gelegenheit uns zu überzeugen, und wären nicht die Romaden, die es beschützen, so wären die Städte schon längst im Besitze Chinas, Rußlands oder Bocharas. Nach den Ösbegen kommen

2) die Tabidik, die hier, wenngleich nicht zahlreicher, doch compacter anzutreffen find als im Chanat von Bochara, und, wie es sonst nirgends ber Fall ist, ganze Dörfer und Städte bilben. So find die Stadt Chobschend, die Dörfer Welekendas und Risatus (nahe bei Chobschend) ausschließlich von dieser persischen Ur= bevölkerung bewohnt, und noch vor 400 Jahren sollen die beträchtlichen Städte Ramengan, Endigan und Mergolan \*) ihnen gehört haben. Was ihren Charafter anbetrifft, so find die Tad= foit von Chofand nicht viel beffer als ihre Landsleute in Bochara, nur ist bemerkenswerth, daß ihre Sprache in grammatischen For= men wie im Wortschatz reiner ift als die der übrigen Tabschik. Dies ift vorzüglich in Chotand ber Fall, beffen Einwohner sich einer Sprache bedienen, die vieles von der Mundart Rudeki's, des ältesten persischen Dichters, ber von Geburt ein Bochariot mar, beibehalten bat. In ben übrigen Städten Chokands, besonders an der dinesischen Grenze, find Tadicit febr felten.

.

ed o

-

Ž.

3) Kasak, das zahlreichste Bolk im Chanat. Sie führen ein Nomadenleben in der gebirgigen Gegend zwischen dem Tschaganak-

<sup>\*)</sup> In ber Schrift heißen lettere brei Stäbte: 1) Remengan, ursprünglich Nemet kohn, b. h. Salzmine; 2) Endekgan von Endek, klein; und 3) Murgi nan, b. h. Henne und Brot. Diese Etymologie haben mir meine Freunde angegeben, vielkeicht ist sie nicht ganz richtig, ber persische Ursprung jedoch ist unstreitig.

see und Taschkend und zahlen dem Chan ebenso viel Tribut wie in Chiwa. Unter den Kirgisen Chokands gibt es einige Wohlhasbende, die in Hasreti Turkestan oder andern Orten Häuser bestigen, sie aber nie bewohnen. Sonst sind die Kirgisen trog aller Ueberlegenheit an Zahl wegen ihres Mangels an Tapserkeit von wenig Einstuß im Chanat.

- 4) Kirgisen ober eigentliche Kirgisen, nach benen man bei uns irrthümlich alle Kasaken benannt hat, leben in den südlichen Theilen des Chanats zwischen Spokand und Sarik Kül und wers den wegen ihres kriegerischen Charakters von einer oder der andern Regierungspartei zu ihren Umsturzplanen verwendet. Die Zahl ihrer Zelte wird auf 50000 veranschlagt, also ungefähr so viel wie bei den Tekketurkmanen.
- 5) Riptschat, unfere Grachtens ber altefte und primitivste türkische Stamm, ber unter allen Stämmen bieser großen Familie, die von Komul bis jum Abriatischen Meer zerstreut lebt, fowol in Physiognomie und Charafter als auch in Sprache und Sitten seiner alten Nationalität am meisten treu geblieben ift. Die fabelhafte Etymologie des Namens Riptschaf, wie sie Raschid ed= din Tabibi anaibt, wird unsere Leser wenig interessiren. foll ein mächtiger Stamm unter diesem Ramen eristirt baben, und die beutigen Kiptschaf, obwol nur 5-6000 Zelte an der Zahl, behaupten, daß Deschti Kiptschat \*), wie in den orientalischen Geschichtsquellen Turkestan von jeber genannt wird, von ihren Abnen erobert und bevölkert wurde. Ungeachtet ihrer geringen Rahl üben die Riptschaf noch beute ben mächtigften Ginfluß auf die Regierungsangelegenheiten in Chokand aus, fie ernennen die Chane und setzen sie auch wieder ab, und oft bat es sich ereignet, daß 500 von ihren Reitern fich irgendeiner Stadt bemächtigten, ohne daß der Chan gegen sie aufzutreten magte. In dem Türkisch, bas die Riptschaf sprechen, habe ich tein einziges persisches ober

<sup>\*)</sup> Defchti Riptichat, bis zur Greuze Bolgar (in Ruglanb?) ift bie Be-nennung, bie am meiften gebraucht wirb.

arabisches Wort entbeden können, und ihr Dialekt kann als der beste Uebergangspunkt vom Mongolischen zum Oschagataischen genommen werden. In demselben Berhältniß wie die Sprache steht auch die Gesichtsbildung der Kiptschak zu der der übrigen türklichen Rassen Mittelasiens. Durch die schiefen Augen, das bartlose Kinn und die vorstehenden Backenknochen sind sie den Mongolen ähnlich, auch sind sie größtentheils von kleiner Statur, aber staunenswerther Behendigkeit. An Tapferkeit übertreffen die Kiptschak, wie schon bemerkt wurde, sämmtliche Bölker Mittelasiens und bilden unstreitig das treueste Muster, das uns von jener großen Horde, die ganz Assen umgestaltet hat, übriggeblieben ist.

Seiner Eintheilung nach zerfällt bas Chanat von Chokand in verschiedene Districte, die, wie überall, so auch bier nach ben Namen der bedeutenbsten Städte benannt find. Die hauptstadt ist Chotand\*) oder Chotandi Latif, b. h. das reizende Chotand, wie es die Eingeborenen nennen; es liegt in einem schönen Thale und ift bem Umfang nach sechsmal so groß wie Chiwa, breimal fo groß wie Bochara und viermal so groß wie Teheran. füdliche Theil der Stadt, wo die Wohnung des Chans fich be= findet, ift erft in neuerer Zeit mit einer Mauer umgeben worden, ber nördliche ift offen. Die gabl der Einwohner und häuser ist verbältigmäßig klein, ba bie Säuser von großen Fruchtgarten umgeben find, sodaß man oft eine Biertelftunde geben muß, um an 10 oder 15 Saufern vorbeizukommen. Was die Bauart anbetrifft, so pflegt felbst ber Cholander Bochara ben Borzug zu geben, man kann sich daber leicht ein Bild von dieser Hauptstadt ent= werfen. Aus Stein sind nur vier Moscheen und ein kleiner Theil bes sich weit ausbehnenden Bazars, in dem ausschließlich ruffische Baaren und inländische Seide= und Wollmanufacturen sowie fünftliche Leberarbeiten feilgeboten werden. Gines besondern Rufes erfreuen sich die Sattel, Beitschen und anderes Reitzeug, bas in ber hauptstadt bes Chanats angefertigt wird.

Nach Chokand verdient Taschkend erwähnt zu werden, die

<sup>\*)</sup> Soll aus Chobeind, b. h. fcones Dorf, fconer Ort, entftanben fein. Bambern, Reife.



erste Handelsstadt des Chanats, wo es nach Aussage vieler gegenswärtig eine große Anzahl wohlhabender Kansleute gibt, die nach Orenburg und Kisil Oschar (Petropawlost) großen Handel treiben. Taschlend, das einen Transithandel mit Bochara, Chotand und der Chinesischen Tatarei hat, ist eine der wichtigsten Städte Mittelssiens, nach welcher die Anssen im stillen streben, und von der, wie schon demerkt, ihre letten Borposten (Kale Rehim) mur einige Tage entsernt sind. Einmal im Besitze dieses auch militärisch wichtigen Postens, wird es für Ausland eine Kleinigkeit sein, sich der Chanate Bochara und Chotand zu bemächtigen, denn was die russischen Basonnete nicht verwögen, wird die Flamme der Uneinigkeit thun, die der Hof von St.-Petersburg zwischen beiden Chanaten unaushörlich nährt.

Die beträchtlichften Orte nach Taschtenb find Chodidenb, bas gegen 5000 Säufer und viele Rabriten, wo Alabica (eine Art Baumwollenstofd verfertigt wird, 15 Medreffe und die boppelte Angabl von Moscheen bat; Mergolan, eine große Stadt, ber Sauptsit ber dotander Gelehrsamkeit und gegenwärtige Anfenthaltsort des Chodscha Busurk, Chef des Ordens von Machdum Aafam. Diefer Bralat verweigerte bem gegenwartigen Emir von Bochara, ber als Sieger einzog, ben Segen, ohne baß biefer ibn dafür angreifen konnte; Endibschan, wo ber beste Atres, schwerer Seibenstoff, im Chanate verfertigt wird; Ramengan, in beffen Umgegend ber Hauptfit ber Kiptschaf ift. Außer diesen verdienen genannt zu werden Safreti Turkestan mit dem in bober Achtung stebenden Grabe Chodica Ahmed Jafavi's, beffen über Moral und Religion geschriebenes Buch (Meschreb)\*) noch heute eine Lieblingslektüre der Romaden und Anschffigen Chokands ift; Schebri Menfil und Diduft, wo die berühmten Meffer fabrigirt werden, die nach den Wessern von hisfar den höchsten Preis in Turkestan baben; Scherichan, der Ort, wo die beste Seibe producirt wird,

<sup>\*) 3</sup>ch habe ein Exemplar biefes höchft originellen, türfifch geschriebenen Buches nach Europa bringen tonnen, und hoffe, es mit einer Uebersetzung zu veröffentlichen.

und Dosch, an der östlichen Seite des Chanats, auch Tachti Suleiman, der Thron Suleiman's, genannt und jährlich von einer großen Anzahl Vilger besucht. Der Wallsahrtsort selbst besteht aus einem Hügel, der sich mitten in der Stadt Dosch erhebt und wo unter den Ueberresten eines alten, aus großen Quadern gebauten und mit Säulen versehenen Gebäudes ein aus Marmor gehauener Thron gezeigt und auch die Stelle angegeben wird, wo Abam, der erste Prophet nach den islamitischen Satungen, Ackerdau getrieben haben soll. Die letztere Fabel ist ganz an ihrem Platz, indem der Ersinder den Nomaden den Ackerdau als religiöse Psticht darstellen wollte.

Jebenfalls ist Dosch für unsere Archäologen nicht ohne Interesse. Die Ruinen, besonders die Säulen, wie man sie mir beschrieben hat, deuten sehr auf griechischen Ursprung, und wollten wir die östlichste Colonie Alexander's aufsuchen, so könnte man leicht auf den Gedanken kommen, daß Dosch der Kunkt sei, wo der kühne Macedonier durch irgendein Baudenkmal die östlichste Grenze seines Riesenreichs bezeichnete.\*)

<sup>\*)</sup> Appian (de rebus Syriacis l. VII) ermahnt viele von ben Griechen und von Seleucus gegründete Stäbte, unter anbern en Σχύθαις "Αλεξανδρέσγατα", bie Blinius (VI, 16) ju meinen icheint, wenn er fagt: "Ultra Sogdiana oppidum Tarada, et in ultimis eorum finibus Alexandria ab Alexandro Magno condita." Diefer ober ein benachbarter Puntt fcheint fur bie großen Eroberer bes Alterthums bie angerfte Grenze bes Borbringens nach biefer Richtung gemefen au fein; benn bort, fagt Blinius, maren Altare errichtet bon hercules, Bacchus, Chrus, Semiramis und Alexander. "Finis omnium eorum ductus ab illa parte terrarum, includente flumine Jaxarte, quod Scythae Silin vocant." Im ber That ftimmt in Bezug auf Die Stadt Alexanbreschata Arrian (Exped. Alex. 1. IV, c. I, 3 und c. IV, 10) mit Plinius überein; biefer ergablt nämlich, bag Alexander jene Stadt jur Grengfeftung gegen bie Bewohner bes jenseitigen Flugufers bestimmte und eine Colonie bon macebonischen Beteranen, griechischen Golbnern und ben fich bazu berbeilaffenben benachbarten Barbaren bort grlindete. Die Stadt marb am Ufer bes Jagartes erbaut, und manche halten fie für bas bentige Chobidenb. Bie, wenn Dofch ber Buntt mare, wo bie Gaulen Meranber's ftanben (Curtius VII, 6)? Doch ift bie Annahme, bag Alexander fich in ben feften Befitz irgendwelches Gebiets jenfeit bes Jagartes fette; mit bem Bericht Arrian's taum vereinbar. Curtius (VII, 9) beschreibt bie Ueberrefte bes Altars bes Bacous als "Do-

Bas die politischen Berhältniffe des Chanats von Chotand anbelanat, so ist seine Selbständigkeit ebenso alt wie bie best Bochara und Chiwa. Die heute regierende Kamilie bebandtet. in directer Linie von Dichengis Chan absuftammen, mas aber sehr unwahrscheinlich ist, da bessen Kamilie von Timur enttbront wurde, und nach Baber, bem letten Timuriben in Chokand, die Scheibani sowie andere Häuptlinge aus ben Kiptschaf und Rirai fen fich abwechselnd der Regierung bemächtigt haben. Die Remilie, die gegenwärtig den Tbron einnimmt, ober beffer gesaut, um deswillen mit Bochara Krieg fabrt, ift von fiptschafticher 35tunft und foll erft feit achtzig Jahren an der Spite der Angelegenheiten steben. Die Inkitutionen von Chofand sind am allerwenigsten von arabischen oder altversischen Elementen influirt, und ber Jasao Didengis (Coder bes Didengis) gilt als Ricticumr. Auch bier wird ber Chan bei ber Thronbesteigung auf einem weißen Wilz in die Höhe gehoben und muß dabei nach allen vier Weltgegenden Pfeile ichießen. \*)

Die Rriege gwifden Bodara und Chofand.

#### A. Mit Emir Rafrullah.

Die Feindseligkeiten zwischen Bochara und Chokand datiren sich von alter Zeit her. Nachdem das Haus Scheibani die Leitung der Angelegenheiten in Turkestan bekommen hatte, war Chokand mit Ausnahme einiger Städte, welche die Kiptschak behielten, dem Chanat Bochara einverleibt, später riß es sich los und hat während seiner Selbständigkeit sich meistens an die östlichen Nachdarn, Kaschgar, Jarkend und Choten, damals noch unabhängige Städte, angeschlossen. Nachdem letztere der chinesische Kaiser seinem Reiche einverleibt hatte, mußte Chokand, da der

numente bestehend aus Steinen, die in gablreichen Zwischenraumen aufgeftellt waren, und achtzig hoben Baumen, beren Stamme mit Ephen bebedt waren."

<sup>\*)</sup> Diese Sitte ift wunderbarerweise auch in Ungarn noch heute gebrauchlich. Der Ronig muß auf bem Rronungshfigel, mit ben Reichsinsignien befleibet, ju Pferd fein Schwert nach allen vier Seiten schwingen.

öftliche Gegner zu mächtig schien, seine Zwistigkeiten mit Bochara wieder beginnen, und der Krieg, der während unsers Aufenthalts in Mittelasien geführt wurde, ist eine Fortsetzung des von Mesbemmed Ali Chan von Chokand und Emir Nasrullah begonnenen Kampses.

Mehemmed Ali Chan, ben die Chokander ihren größten Monarchen neuerer Zeit nennen, hat einerseits unstreitig viel dazu beigetragen, durch Grenzerweiterung und durch Hebung des innern Wohlstandes seinem Chanat einen gewissen Glanz zu versleihen, andererseits aber den Neid des habgierigen Emirs Nasrulslah herausgesordert. Diesen ärgerte am meisten, daß der Chan von Chokand sich mit Chiwa, dem Erzseind Bocharas, verband und seinen Onkel und Rivalen, der sich nach Chokand slücktete, freundschaftlich am dortigen Hose aufnahm. Andere sügen noch als Ursache die Gastsreundschaft hinzu, die Kapitän Conolly zutheil wurde; genug, Stoff zu Zwistigkeiten zwischen beiden Chanaten war reichlich vorhanden, und der Ausbruch wurde für unvermeidslich angesehen.

Nachdem 1839 Mehemmed Ali Chan die Russen bei Schehiban\*) aufs Haupt geschlagen hatte, entschloß er sich, da er einen Zusammenstoß mit dem Emir für nahe hielt, lieber selbst der angreisende Theil zu sein. Er rückte also gegen die bochariotische Grenze, nahm Oratepe und bedrohte schon Oschissät und Samarkand, als der Emir, da die versuchten Intriguen fruchtloß blieben, mit einer überlegenen Anzahl ößbegischer Reiter und 500 Mann der neuorganisiten Miliz (Serbas) unter Leitung ihres Führers und Organisators Abdul Samed Chan gegen ihn zog. Mehemmed Ali hielt es für rathsam, sich zurückzuziehen. Rasrullah belagerte drei Monate lang Oratepe und nahm es endlich ein; eine blutige Rache machte aber die Einwohner zu seinen erbittertsten



<sup>\*)</sup> Rach Ansfage ber Cholanber foll ein ftartes Detachement Rofaden ju biefer Beit vom rechten Ufer bes Jagartes aus hafreti Turteftan umgangen haben und gegen Taschlend vorgeruckt sein, auf welchem Bege sie von ben Cholanbern übersallen und mit großem Berluft gerstrent wurden.

Feinben, und kaum war er nach Bochara guruckgekehrt, als letzetere mit Mehemmed Ali Chan einverstanden über die bochariotische Besatzung hersielen und Soldaten wie Offiziere niedermetelten.

Nafrullah war kaum von viesem Borfall unterrichtet, als er in großer Eile und wahrscheinlich noch größerm Jorn alle möglichen Streitkräfte zusammenrasste und nach Oratepe zog. Mehemmed Mi zog sich auch jeht zurück, und ein großer Theil der Einwohner aus Furcht vor dem erbitterten Emir begleitete ihn. Diesmal jedoch gelang es ihm nicht auszuweichen, Rasrullah folgte ihm Schritt für Schritt und zwang ihn bei Chobschend zum Kamps. Mehemmed Mi Chan verlor mit der Schlacht auch die genannte Stadt, und da er sich auf dem Rückwege versolgt und auch seine Hauptstadt bedroht sah, schickte er dem Sieger Parlamentäre entgegen. Bei Kohne Badem wurde der Friede geschlossen, in welchem Mehemed Mi Chodschend mit vielen andern Orten ahtreten mußte.

Daß der Friede die beiden Parteien nicht aussöhnen konnte, ist leicht begreiflich. Der böswillige Emir ernannte, um den Besiegten noch mehr zu ärgern, zum Gouverneur der neuerobertem Provinz den Bruder und Thronrivalen Mehemmed Ali's, der sich früher nach Bochara gestüchtet hatte. Doch diesmal hatte er sich verrechnet. Die noch lebende Mutter des chokander Fürsten versöhnte die Brüder, und der Emir hatte hiervon noch gar nichts erfahren, als Chobschend sammt den übrigen Orten aufs neue sich mit Chokand vereinigte, und er statt mit einem nun mit zwei Feinden zu thun hatte.

Die Wuth bes bochariotischen Tyrannen hatte keine Grenzen, und sein Rachedurst spornte ihn zu außerordentlichen Rüstungen an. Außer seiner gewöhnlichen Armee, die aus 30000 Reitern und 1000 Serbas bestand, nahm er noch 10000 Turkmanen aus den Stämmen Tekke und Salor in Sold. In starken Märschen auf Chokand zueilend überraschte er Mehemmed Mi in dem Grade, daß dieser aus seiner Hauptstadt sliehen mußte, auf der Flucht nahe bei Mergolan eingeholt und 10 Tage darauf sammt seinem Bruder und zwei Söhnen in der eigenen Hauptstadt hingerichtet

wurde.\*) Rach ihm siel auch der größte Theil seiner Parteisgänger in die Hände der Henter, ihr Bermögen wurde consiscirt, und der mit Beute reichbeladene Emir kehrte bald nach Bochara zurück, indem er Ibrahim Bi, einen Merwi von Geburt, mit 2000 Soldaten als Garnison in der eroberten Stadt zurückließ.

Es mogen taum brei Monate vergangen sein, als die Ripticat, die fich bisjett neutral verhalten hatten, ber Bocharigten überdrüßig murben, fich ber Stadt fammt Garnison bemächtigten und Schir Ali Chan, den Sohn Mehemmed Ali Chan's \*\*), auf den Thron septen. Um nicht noch einmal ähnlich überrumpelt zu werben, kamen die Chokander nun auf die Idee, den Theil der Stadt, wo die Wohnung des Chans sich befindet, mit einer Mauer zu umgeben, welcher Plan auch bald ausgeführt wurde, da man bie gefangene Garnison bes Emirs zwang, baran zu arbeiten. Man wußte, daß ber Emir Rache nehmen werde, und niemand war überrascht, als balb nach diesem Vorfall 15000 Bocharioten unter Anführung eines cotanber Thronpratenbenten und alten Schütlings von Nafrullah vor Chofand erschienen. Musulman-ful (so hieß dieser) schien sich aber schon auf dem Wege mit seinen Lands= leuten verständigt ju haben, die Stadtthore wurden ihm bald aeöffnet, er jog ein, und sein erster Schritt war, daß er sich gegen Nafrullab, ber ihn geschickt batte mit bem Bersprechen, ihn zum Chan zu machen, auflehnte und mit seinen Landsleuten vereint bie Bocharioten, die mit ihm gekommen waren, in die Klucht jagte.

Mehemmeb Ali.

(Bon ber ersten Frau.)

(Bon ber zweiten Frau.)

Mollah Chan Sosi Beg.

Sarimsak. Sultan Murab. Chubajar.

Shah Murab. Mehrere junge Kinder.



<sup>\*)</sup> Um seine Schandthat zu entschuldigen, ließ Rafrullah bas Gerlicht verbreiten, bag Mehemmed Ali seine eigene Mutter geheirathet habe und beswegen von ihm mit bem Tobe bestraft sei.

<sup>\*\*)</sup> Die Genealogie bes jest in Choland regierenben Saufes ift, bon Debemmed Ali angefangen, folgenbe:

Der so viermal betrogene Emir wollte auch diesmal nicht nachgeben und sandte aufs neue eine Armee unter Anführung Schahruch Chan's\*), der schon damals den Rang eines Obersbesehlshabers bekleibete. Dieser ging aber nur die Oratepe, denn die Nachricht, daß der Emir in Samarkand erkrankt und nach Bochara zurückgekehrt war, unterbrach den ganzen Feldzug. Einige Tage nach seinem Erkranken starb Nasrullah und befreite durch seinen Tod die Welt von einem der größten Tyrannen.

Wie ich aus sicherer Quelle vernahm, ist Emir Nafrullah einzig und allein an übermäßigen Wutbvarorpsmen gestorben. bie sowol durch die mehrmals verunglückten Keldzüge gegen Chotand als auch burch die beispiellose hartnädigkeit, mit der bie Stadt Schehri Sebs \*\*) fich vertheibigte, bervorgerufen waren. Gegen diese Stadt war er dreißigmal ins Feld gezogen und belagerte fie jett icon sechs Monate vergebens. Sein dortiger Gegner war ein gewisser Weliname, bessen Schwester er beirathete, um sich durch bie Berichwägerung einen treuen Bafallen zu ichaffen. Bufälligerweise kam am Sterbetage bes Emirs die Nachricht von ber Ginnahme. Schon kaum seiner Sinne mehr mächtig, befahl ber Wütherich noch, ben abtrunnigen Schwager mit allen feinen Rinbern zu ermorden; doch weil er sein Auge an Blut nicht sättigen konnte, ließ er abends einige Stunden vor seinem Tode seine eigene Frau, die Schwester Weliname's, ju fich rufen. Das arme Weib, Mutter zweier Kinder, zitterte, das rührte ben fterbenden Tyrannen nicht, nabe an seinem Lager ließ er sie enthaupten,



<sup>\*)</sup> Den abscheulichen Abbul Samed Chan, ben Mörber Conolly's, Stobbart's und Naselli's, hatte indes die gerechte Strase ereilt. Der Emir, der ihn nach Schehri Sebs geschickt hatte, wurde von seinem offenen Berrath- überzeugt und wollte, da er ihm mit Gewalt nichts anhaben konnte, durch List sich seiner bemächtigen. Abbul Samed wich lange aus, aber endlich gerieth er in die Schlinge, und als er die Henker im Borsaal merkte, schlickte er sich mit seinem eigenen Dolche den Banch auf, um selbst durch seinen Tod seinen ihm an Charakter ähnlichen Herrn zu ärgern.

<sup>\*\*)</sup> Schehri Sebs, bas früher Refc bieß, ift bie Geburtsftabt Timur's und zeichnet fich burch ben vorziglich friegerischen Charafter feiner Einwohner aus.

und auf das Blut der Schwefter seines Erzseindes hinstarrend hauchte er seine abscheuliche Seele aus.

#### B. Mit Emir Mufaffar eb=bin.

Auch in Chotand hatten unterdeffen die Angelegenheiten eine andere Wendung genommen. Musulman-ful wurde umgebracht und an seine Stelle Chubajar Chan auf ben weißen Rilz gehoben. Diefer zeigte sich im Anfang febr thatig und lieferte mehrere glückliche Treffen gegen die vom Jarartes vordringenden Ruffen. Aber mahrend er an der Grenze beschäftigt war, wurde in der Hauptstadt Mollah Chan zum Chan ernannt, und ba Chubajar nur über eine geringe Macht verfügen fonnte, zog er es vor, fich nach Bochara zu fluchten, um mit Gulfe bes Emir Dusaffar ed-din seinen Thron wiederzuerlangen. Dieser hatte nach dem Tode seines Baters gleich mit der Stadt Schehri Sebs zu thun, welche tros aller blutigen Rache, die an ihr genommen wurde, sich aufs nene emporte, und eben ftand er vor den Mauern Tidirattichis, eines festen Orts, der zu Schehri Sebs gehört, als ihn die Nachricht erreichte, daß der Gouverneur von Dratepe, ein Schehri Sebser von Geburt, sich mit Chokand vereinigt hatte, und Mollah Chan schon gegen Dichissat vorrückte.

Emir Musaffar ed-bin, ber auch von seinem Saste und Schüßling Chudajar Chan aufgestachelt wurde, konnte sich nicht enthalten, das schon stark eingeengte Schehri Sebs zu verlassen und
mit 15000 Mann gegen Chokand zu ziehen, dessen anerkannt tüchtiger Chan (Mollah Chan) ihn ernstlich bedrohte. Der Politik seines Baters solgend ließ Musaffar ed-din erst seinen Gegner in
einer von ihm selbst angeregten Verschwörung ermorden, und
nachdem dadurch in Chokand alles in die größte Verwirrung gerathen war, bemächtigte er sich der Hauptstadt und setzte Chudajar in die Regierung ein. Der rechtmäßige Thronsolger Schah
Murad stoh zu den Kiptschak.

Chudajar Chan war kaum vier Monate in seiner neuen Würde, als die Ktptschak mit Schah Murad an der Spitze ihn angriffen und wiederum zur Flucht nach Bochara zwangen. Der

Emir, als er sich in seiner Protectorrolle so verspottet sah, raffte alle seine Kräfte zusammen, um an Chokand glänzende Rache zu nehmen. Nachdem er Schahruch Chan mit 40000 Mann und Mehemmed Hasan Beg mit 30 Kanonen vorausgeschickt hatte, eille er selbst von einigen hundert Tekke begleitet nach Chokand, mit dem sesten Entschluß, nicht umzukehren, ehe er bis zur chinessischen Grenze alles unter sein Scepter gebracht hätte.

In Chokand war biefes Borbaben bes jungen Emirs ziemlich bekannt, man kannte auch seine Habgier und gab fic alle mögliche Mübe, den Bocharioten Widerstand zu leiften. Die Ulemawelt erklärte ben eindringenden Emir für einen Rafir (Ungläubigen) und predigte ben Dichibad (Religionstrieg) gegen ibn, alles ergriff die Waffen, aber umfonst. Der Emir brachte diesmal wirklich nicht nur Chokand, sondern alles Land bis zur dinesischen Grenze in seinen Besit. Den größten Widerstand leifteten die Riptschaf unter Anführung ibres Häuptlings Alemkul; fie wurden von den Turkmanen angegriffen, und es muß einen intereffanten Anblick gegeben haben, wie die beiden wildesten Urstämme ber Tataren fich bekampften. Rach bem in ber Schlacht erfolgten Tode Alemful's stellte sich dessen Krau an die Spike ber Horbe, und nachdem sie einige Reit den Krieg fortgesett batte, wurde mit bem Emir Friede gemacht. Das eroberte Chanat, aus bem der Emir alle Kanonen, eine große Anzahl Waffen und bedeutende Schätze nach Bochara schleppte, wurde in zwei Theile getheilt. Chotand fiel Schah Murad, dem Liebling ber Riptschat, zu, und Chobschend dem Chubajar Chan. Musaffar edebin kehrte nach seiner Sauptstadt zurud, und auf diesem Wege begegnete ich ibm am 15. Sept. 1863.

Seit dieser Zeit ist Chokand wahrscheinlich schon wieber neuen Beränderungen unterworfen gewesen. Dieselben Zwistigkeiten haben früher zwischen Raschgar, Choten und Jarkend existirt, und wie diese nur dann aufhörten, als China die Chanate einzog, so wird auch hier wahrscheinlich bald eine russische Occupation den heilslosen Bürgerkriegen ein Ende machen.

# Die Chinesische Tatarei.

Annäherung von Beften. — Berwaltung. — Einwohner. — Stäbte.

Menn der Reisende 12 Tagereisen von Dosch vordringt, so wird er zur dinesischen Grenze bei ber Stadt Raschgar gelangen. Der Weg dahin führt über eine gebirgige Gegend, wo die Riptichat mit ihren Beerben herumziehen. Mur gur Beit Dichengis' foll biefe Strede bier und ba Borfer gehabt haben, beute find nicht einmal die Ruinen mehr zu sehen. Feuerstellen und Stein= haufen zeigen die Orte an, wo Karavanen und Reisende ihre Stationen zu machen pflegen. Der Kiptschat, obwol wild und friegerisch, greift felten einzelne Reisende an, größere Karavanen, bie aus China kommen, muffen einen mäßigen Tribut erlegen, fonst aber wird niemand gestört. Gine Tagereise vor Raschgar stößt man auf die erste dinesische Bache, die aus 10 Solbaten und einem Schreiber befteht und nur biefenigen paffiren läßt, die mit einem Baß vom Affakal in Namengan, der als eine Art Agent von den Chinesen besolbet wird, versehen sind. Nach Bor= zeigung des Paffes wird jeder Reisende genau ausgefragt über das, was er in der Fremde gesehen und gehört hat. Der Schrei= ber stellt ben Bericht in zwei Eremplaren aus, eins wird bem nächsten Wachtposten zur Vergleichung mit bem Resultat bes neuen Berhors, das zweite dem betreffenden Gouverneur überschickt. Wie mir Habschi Bilal und meine übrigen Freunde aus der Chinesis ichen Tatarei erzählten, ift es am rathfamften, bei folder Ge= legenheit sich bes Wortes "Belmey-men"\*) (ich weiß nicht) zu bedienen, zwingen kann und mag man niemand, und der Schreisber selbst ist zufrieden, wenn man ihm sein Amt erleichtert.

Unter dem Namen "Chinesische Tatarei" pslegen wir meistens jene nach Westen sich erstreckende Spize des hinesischen Reichs zu verstehen, welche sich vom 93.° bis zum 69.° östl. L. erstreckt und nördlich von der großen kirgissischen Horde, süblich von Bedachschan und Tibet begrenzt wird. Die Strecke bis Iti und Kohne Turfan soll seit undenklicher Zeit unter der Souweränetät Chinas gestanden haben, Kaschgar, Jarkend, Alsu und Choten jedoch sind erst vor 150 Jahren einverleibt worden. Die genannten Städte sollen in größter Feindschaft miteinander gelebt haben, die endlich mehrere Bornehme unter Leitung des Oberhaupts von Jarkend, Ibrahim Beg, um den Zwistigkeiten ein Ende zu machen, die Chinesen ins Land riesen, welche nur nach langem Laudern die Regierung übernahmen und die Städte biszieht nach einer von der in den übrigen Provinzen des Himmslischen Reichs verschiedenen Korm verwalten.

#### A. Berwaltung.

Wie ich aus authentischer Quelle hörte (wie bekannt, war mein Freund Habschi Bilal Hauspriester des Gouverneurs), hat jede dieser Provinzen zwei Oberbehörden, eine chinesische oder militärische und eine tatarisch=muselmanische, deren betreffende Chess zwar in gleichem Range mit jenen stehen, ihnen jedoch so weit untergeben sind, daß sie nur durch die Vermittelung derselben mit der höhern Behörde in Peking conseriren können. Die hinesische



<sup>\*)</sup> Die Chinefen haben übrigens ein Spaichwort, bas gang mit biefer Regel übereinstimmt, fie fagen nämlich:

Bedschidu jicha-le

Dschidu schi-cha-le.

<sup>&</sup>quot;Ich weiß nicht, ift ein Wort, ich weiß, sind zehn Worte." Das heißt: mit bem Wort "Ich weiß nicht" haft bu alles gesagt, mit bem Wort "Ich weiß" wird man bich weiter fragen, und bu mußt mehr sagen.

Behörbe, die den befestigten Theil der Stadt bewohnt, besteht aus folgenden Bersonen:

- 1) Anban, dessen Abzeichen ein Karneolknopf auf der Kappe und eine Pfauenfeder ist. Sein jährlicher Gehalt besteht aus 36 Jambu\*), ungefähr 20000 Francs. Unter ihm stehen
- 2) die Dalui, Secretäre, vier an der Zahl, von denen einer die Correspondenz, der zweite die Kasse, der dritte die Criminalsjustiz, der vierte die Polizei verwaltet.
  - 3) Dichi=fo=fang, Archivbewahrer.

Der Hof bes chinesischen Oberossiziers führt ben Namen Ja-mun und ist jedermann zu jeder Zeit zugänglich, der gegen Ungerechtigkeit der untern Ofsiziere oder in sonstiger Angelegenheit Rlage führen will. Charakteristisch ist, daß gerade vor dem Haussthor des Andan eine kolossale Trommel steht, die der Kläger nur einmal anzuschlagen braucht, um den Secretär, zweimal, um den Andan selbst herbeizurusen. Es mag Tag oder Nacht, Sommer oder Winter sein, dieser Hülserus darf nicht unerhört bleiben, wenigstens ist es selten der Fall. Ein solcher Glockenzug wäre selbst in Europa mancher Justizverwaltung anzuempsehlen.

Das tatarisch=muselmanische Beamtencorps, bas mit Justiz, Steuereintreibung ober sonstiger innerer Verwaltung der nicht dinesischen Bevölkerung betraut ist, besteht aus folgenden:

- 1) Wang ober Hakim, ber mit dem Anban gleichen Rang und Solb hat.
- 2) Hafnabichi ober Gasnadichi, wie ihn die Tataren nennen, der die Kasse beaufsichtigt.
- 3) Ischkaga (wörtliche Bedeutung Thürhüter), eine Art Ceremonienmeister und Oberintenbant.
- 4) Schangbegi, eine Art Secretär, Dolmetscher und Bermittelungsorgan zwischen ben hinesischen und muselmanischen Be-hörden.



<sup>\*)</sup> Jambu ift ein massives Stud Silber, bas zwei Hentel hat und ber Form nach unsern Gewichten gleicht. In Bochara wird es für 40 Tilla ein- gewechselt.

- 5) Rafibeg, ber Rabi ober Richter.
- 6) Örtengbegi, Postmeister, der für sämmtliche in seinem District existirenden Posthäuser verantwortlich ist. Die Postinstitution in dieser Gegend hat große Aehnlichkeit mit dem persischen Tschapar, die Regierung vermiethet gewisse Strecken, und das Amt der Postmeister ist es, nachzusehen, od die Päckter überall gute Pferde halten. Bon Kaschgar nach Komul rechnet man 40 Stationen, die der Örteng in 16, in außerordentlichen Fällen aber in 12 oder 10 Tagen zurückgelegt. Bon Komul nach Peting rechnet man 60 Stationen, die anch in 20 oder 15 Tagen gemacht werden können. Die ganze Strecke also von Kaschgar nach Peting, die 100 Tagereisen beträgt, psiegt die Post in einem Monat zurückzulegen.\*)
  - 7) Babichgir, Bolleinnehmer.

#### B. Einwohner.

Der größte Theil der Bevölkerung der Chinesischen Tatarei, namentlich der vier Provinzen, besteht aus ansässigen, ackerdautreibenden Lenten, die sich ihrer Nationalität nach Ösdegen nennen, aber beim ersten Andlick ihren echt kalmückschen Ursprung verrathen. Ösdegen in dem Sinne, wie dies Wort in Bochara und Spiwa zu nehmen ist, hat es in der Chinesischen Tatarei nie-gegeben. Hier versteht man unter Ösdegen ein Mischvolk, hervorgegangen aus den von Norden hereindrechenden Kalmücken, den Kirgisen und den persischen Ureinwohnern. Es ist bemerkenswerth, daß in solchen Orten, wo die altpersische Bevölkerung dichter war (heutzutage ist sie nämlich ganz verschwunden), der iranische Typus vorherrschender ist als im entgegengesetzten Fall. Nach den Ösdegen kommen Kalmücken und Chinesen, erstere sind entweder Kries



<sup>\*)</sup> Anffallenb ift es, baß bie Postillons, bie fast immer Kalmilden sub, biesen scharfen Ritt von 30 Tagen und 30 Rächten jährlich mehrmals machen tönnen. Bei uns werben berartige Leistungen für außerorbeutlich gehalten. Der Ritt Karl's XII. von Demotifa nach Straffund und ber bes türkschen Kuriers von Szigetvar in Ungarn, wo Soliman ber Große starb, nach Kutahia in 8 Tagen, sind geschichtlich berühmt.

ger ober Nomaden, lettere Raufleute und Sandwerker, fie finden fich nur in den Hauptstädten, und auch dort in geringer Anzahl. Solieflich muffen wir noch die Tungani ober Tongeni erwähnen, die von Ali au fich weit über Romul binaus erstrecken, ber Rationalität nach Chinesen sind, der Religion nach aber Musel= manen, und awar fammtlich ber Schafeifette \*) angehörig. gani ober Tongeni beißt im dinesisch-tatarischen Dialekt: bie "Betebrten" (osmanli-türkifch: donme, Renegat), und, wie man bebauptet, follen diese Chinesen, die sich auf eine Million belaufen, gur Beit Timur's von einem arabischen Abenteurer bekehrt worben sein, welcher mit bem genannten Eroberer aus Damastus nach Mittelanen gekommen und in ber Chinefischen Tatarei als wundertbätiger Beiliger umbergezogen sein foll. Diese Tungani zeichnen sich burch großen Kanatismus und Saß gegen ihre nicht= muselmanischen Bolksgenossen aus; obwol fie die östlichsten Borposten bes Islam find, so pflegen sie boch jedes Sabr ein startes Contingent von Sabicis nach Metta zu ichiden.

Was den allgemeinen Charakter der Bevölkerung betrifft, so habe ich den chinesischen Tataren redlich, ohne Muth und von einer an Dummheit grenzenden Schlichtheit gesunden, sodaß er sich zu den übrigen Stadtbewohnern Mittelassens verhält wie der Bochariot zum Pariser und Londoner. Ich habe mich oft daran ergöht, wie äußerst bescheiden in ihren Bunschen meine Reisegesährten waren und mit welcher Begeisterung sie von ihrer armen Heimat sprachen. Nicht nur Rum und Persien, sondern selbst Boschara scheint ihnen zu prachtvoll, zu kostspielig, und obwol sie von einem Bolke, das von ihnen in Sprache und Religion verschieden ist, beherrscht werden, so ziehen sie doch ihre Regierung der muselmanischen Herrschaft der drei Chanate vor. Uebrigens haben sie auch keine Ursache, mit den Chinesen unzufrieden zu sein. Iebermann vom funszehnten Jahre an, mit Ausnahme der Chobscha

<sup>\*)</sup> Die Sumniten geftatten vier Megbeb (Selten) unter fic, als hanifei, Schafei, Maleti und Sambali. Alle vier fieben in gleichem Ansehen, und einer ober ber anbern ben Borgug ju geben ift Sunbe.

(Abkömmlinge bes Propheten) und Mollahs, entrichtet eine jabrliche Ropffteuer von 5 Tenge (3 Fr. 75 Cent.). Militar wird geworben, nicht mit Gewalt genommen, und dabei baben bie muselmanischen Regimenter noch ben Borzug, daß sie unvermischt mit andern ein Corps bilden und, kleine Aeukerlickeiten ausaenommen \*), in ber Ausübung ihrer Religion nicht im mindeften gestört werben. Den böbern Beamten geht es in diefer Sinfict nicht so gut, sie muffen die ihrem Range vorgeschriebenen Rleiber, langen Schnurrbart und Ropf tragen, und was das Schrecklichste ist, an Feiertagen sich in der Bagode einfinden, um vor bem enthüllten kaiserlichen Bortrat als eine Art Suldigung breimal mit der Stirn den Boden berühren. \*\*) Die Muselmanen be haupten, daß ihre hochgestellten Landsleute bei folder Gelegenbeit awischen den Fingern ein Stücken Babier verborgen balten, auf bem "Metta" geschrieben ftebt, und bag burch biefe Lift ber Aniefall nicht bem himmlischen Raiser, sondern ber beiligen Stadt zu Ebren geschiebt.

Was die gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft, so kann man sich leicht einen Begriff bavon machen, wie Chinesen und Muselmanen, beibe separatistisch gesinnt, miteinander leben. Freundschaftliche Verhältnisse sind unmöglich, doch bemerkte ich, daß auch besondere Feindschaft nicht existirt. Die Chinesen, die in geringer Anzahl vorhanden sind, lassen die Tataren nie fühlen, daß sie die herrschende Nation sind, und besonders sollen sich die Vehörden durch große Unparteilichseit auszeichnen. Da der Uebergang zur herrschenden Religion auffallenderweise von den Chinesen misbilligt wird, so braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie mit einer Art Sorgsalt darauf achten, daß die Muselmanen ihre religiösen Pflichten erfüllen und die Nachlässigen streng bestrafen.

<sup>\*)</sup> Es find bies 1) die bis jum Knie reicheuben Rleiber aus blauer Leinwand, die als ein chinefisches Abzeichen von den Muselmanen mit Abschei betrachtet werden, 2) das Wachsenlassen bes Schnurrbarts, da der Islam streng besiehlt, den Theil, der die Oberlippe bedeckt, kurz zu schneiden.

<sup>\*\*)</sup> Gebiche, wie bies im Islam genannt wirb, ift nur vor Gott er-

Wenn ein Ruselman nicht betet, pflegen die Chinesen ihm immer zu fagen: "Sieh", wie undankbar du bist. Wir haben einige hunsbert Götter, und dennoch befriedigen wir sie alle, du behauptest, nur Sinen Gott zu haben, und nicht einmal dem kannst du genugsthun." Selbst die Mollahs, wie ich mich mehrsach überzeugen konnte, rühmen die Gerechtigkeitsliebe der hinesischen Beamten, obwol sie sonst die schonungsloseste Sprache gegen ihre Neligion führen. Unermüdlich sind die Tataren darin, die Kunst und Gesschicklichkeit ihrer Herrscher zu rühmen, und wenn sie von der Macht der Dschong Kasir (der großen Ungläubigen, d. h. der eigentlichen Spinesen) zu sprechen ansangen, nimmt es gar kein Ende.\*)

Und sonderbarerweise, von seiner westlichen bis zur fernsten östlichen Grenze habe ich überall gehört, wie die Besenner des Islam, sie mögen Türken, Araber, Perser, Tataren oder Ösbegen sein, ebenso wie sie über ihre eigenen Fehler schimpfen und spotten, die Tugenden und Verdienste der Nichtmohammedaner preissen und erhöhen. Sie geben zu, daß Kunst, Humanität und beispiellose Gerechtigkeit Eigenschaften der Kafirs sind, und dennoch sagen sie mit funkelnden Augen: "El hamdü lillah ena Müsslim!" d. h. Gott sei gelobt, daß ich Muselman bin!

#### C. Städte.

Unter ben Städten, beren Liste wir im Routier ber chinesischen Tatarei mittheilen wollen, wurden Choten und Jarkend als blühendste, Tursan Ili und Komul als größte, Aksu und Kaschsgar als heiligste Städte bezeichnet. In der letztern, die 105 Moscheen (wahrscheinlich nur zum Beten bestimmte Lehmhütten) und 12 Medresse hat, besindet sich das in hohen Ehren stehende Grab

<sup>\*)</sup> Die Einnahme Petings burd bie frangofifch-englische Armee ift ihnen übrigens nicht unbetannt geblieben. Als ich Sabichi Bilal fragte, wie bas benn zu ber dinesischen Allmacht ftimme, bemerkte er, bag bie Frengis burch Lift zuerft fammtliche Einwohner Petings mit Opium betäubten und in bie schlafenbe Stabt naturlich leicht einbringen fonnten.

Hafe's, bes Nationalheiligen der Chinesischen Tatarei. Hafe's, beine Hocheit der Horizont" und ist eine Bezeichnung für die Unendlichkeit der Fähigkeiten des Heiligen, dessen eigentlicher Name Chobscha Sabik war. Er hat zur religiösen Bildung der Tataren viel beigetragen. Raschgar soll früher bedeutender, seine Sinwohner reicher gewesen sein als heute. Der Berfall ist einzig und allein den Sinsällen der hokander Chodschas zuzuschreiben, die jedes Jahr die Stadt überfallen, die Chienesen in die Festung zurücktreiben und alles plündernd und rausbend so lange darin hausen, die belagerte Garnison in Peking nachgesragt und officielle Erlaudniß zur Offensive erhalten hat. Die hokander Chodschas, ein Hausen zur henderiger Abenteurer, plündern die Stadt auf diese Weise schon seit Jahren, und densnoch hören die Chinesen nicht auf Chinesen zu sein.

#### VI.

# Communicationswege Mittelafiens.

Communication Mittelafiens mit Angland, Berfien und Indien. — Strafen in ben brei Changten und ber Chinefifchen Tartarei.

Die bebeutenbste Communication, die Mittelasien mit dem Ausland unterhält, ist mit Rußland und zwar auf folgenden Hauptstraßen:

- a) Aus Chiwa gehen die Karavanen nach Astrachan und Orenburg, von wo aus manche wohlhabende Kausleute Rischnei Nowgorod, ja sogar Petersburg berühren.
- b) Aus Bochara wird hauptsächlich im Sommer eine ununtersbrochene Verbindung mit Orenburg unterhalten. Der Weg ist der besuchteste und wird in 50 bis 60, nur in außerordentlichen Fällen in mehr oder weniger Tagen, zurückgelegt, und wenn nicht besondere Wirren unter den Kirgisen herrschen, pslegen selbst die kleinsten Karavanen die Reise zu machen.
- c) Aus Taschkend gehend Karavanen nach Orenburg und Kisil Oschar (Petropawlosk), ersteres erreichen sie in 50—60, letzteres in 70 Tagen. Dies sind immer die zahlreichsten Karavanen, da die zu durchziehenden Strecken die gefährlichsten sind.
- d) Aus Namengan und Afsu nach Pulat (Semipalatinst) ziehen größtentheils hinesische Karavanen, die mit starker Escorte gehen und in 40 Tagen ans Ziel gelangen. Sinzelne Reisende können ungestört unter den Kirgisen passiren, natürlich wenn sie als Derwische reisen, und von meinen Reisegefährten haben viele den Weg nach Mekka über Semipalatinsk, Orenburg, Kasan und Konstantinopel gemacht.

Dies sind die Verbindungswege nach Norden. Mit dem Süden ist die Verbindung bedeutend schwächer. Chiwa pflegt jährlich eine oder zwei kleine Karavanen nach Persien via Astrabad und Deregös zu schicken. Bochara ist etwas mehr betheiligt, doch auch von hier sind schon seit zwei Jahren keine Karavanen über Merw nach Mesched gegangen, weil die Tekke alle Communication unterbrechen. Die besuchteste Straße ist die herater, wo die Karavanen sich treunen, um rechts und links nach Persien, Afghanistan und Indien zu gehen. Der Weg über Karschi und Belch nach Kabul ist auch nur von secundärer Bedeutung, weil die Ueberschreitung des Hindukusch stets Schwierigkeiten macht. Selbst im Sommer ist diese Straße nicht stark besucht.

Außer den genannten Communicationswegen muffen wir noch jene Berbindungsfäben erwähnen, die einzelne Bilger ober Bettler aus den verborgensten Theilen Turkestans nach den entferntesten Theilen Afiens unterbalten. Richts ift interessanter, als diese großartigen Landstreicher zu seben, die ohne einen Beller in ber Tasche ihre Beimat verlaffen, um Tausende von Meilen gurückulegen in Ländern, die fie früber taum nennen borten, awiiden Bölkern, die in Abpsiognomie, Sprachen und Sitten von ihnen gang verschieben find. Ohne weitere leberlegung pflegt ber ärmere \*) Mittelasiat, ben Gingebungen eines Traumes folgend, nach Arabien, ja nach den woftlichsten Theilen des türkischen Reiches zu wandern. Bu verlieren hat er nichts, er will die Welt seben und folgt blind seinem Instinct. Welt, sage ich, das beißt seine Welt, die in Chiwa beginnt und mit dem türtifden Reiche aufbort. Europa balt er für icon, boch ift es nach seiner Meinung so voll von Rauberei und andern Teufels-



<sup>\*)</sup> Die Reichern unterziehen sich nur selten ben Strapazen einer Pilger-fahrt. Man hat aber bafür einen Ersatz gefunden. Ein Repräsentant wird mit Reisegelb ausgestattet und nach Melta geschick, wo er im Gebete flatt seines Namens ben seines Senders einschaltet; doch hat letzterer bavon nur nach seinem Ableben die Ehre, daß auf seinen Grabstein das Prädicat "Dadschi" gesetzt wird.

fünsten, daß er selbst mit bem sichersten Ariadnefaden nicht in biefes gefährliche Labyrinth einzudringen wagt.

Erfahrung hat uns überzeugt, daß, je weiter wir in Turkestan vordringen, desto größer die Zahl der jährlichen Pilger wird. Die Zahl der aus Chiwa kommenden Habschis ist jährlich zwischen 10 und 15, aus Bochara zwischen 30 und 40, aus Chokand und der Chinesischen Tatarei aber zwischen 60 und 80 anzusepen. Wenn wir noch die Pilgerlust der Perser nach den Orten Wesched, Kerbela, Kom und Weska hinzusügen, so ist es unmöglich, die noch jett vorhandene Wanderlust der Asiaten nicht zu bemerken. Der Keim der alten Völlerwanderungen existirt noch immer, und wäre nicht die westliche Civilisation und ihr mächtiger Einsluß, der Asien von allen Seiten umringt, wer weiß, welche Veränderungen schon vorgefallen wären.

# Die Strafen in den drei Chanaten.

A. Straßen im Chanat Chiwa und dem angrenzenden Lande.

#### 1) Bon Chiwa nach Gömüschtepe.

- a) Ortajolu, kann zu Pferd leicht in 14 oder 15 Tagen zurückgelegt werden und zählt folgende Stationen: 1) Akgap, 2) Medemin, 3) Schor Göl (See), 4) Kaplankir, 5) Dehli Ata, 6) Rahriman Ata, 7) Koymat Ata, 8) Jeti Siri, 9) Dschenak, 10) Ulu Balkan, 11) Kitschig Balkan, 12) Kören Tagi (Gebirgskette), 13) Kisil Takir, 14) Bogdayla, 15) Etrek, 16) Gömüschtepe.
- b) Tekke Jolu, kann in 10 Tagen zurückgelegt werden und soll aus folgenden Stationen bestehen: 1) Medemin, 2) Döden, 3) Schahsenem, 4) Ortakuju, 5) Alty Kuyruk, 6) Tschirlalar, 7) Tschin Mohammed, 8) Saslik, 9) Etrek, 10) Gömüschtepe.

Diese Straße scheint die von den Alamans benutte zu sein, da es nur so klar ift, wie man auf gewöhnlichem Wege große Streden so schnell zurücklegen kann.

#### 2) Bon Chiwa nach Meicheb

gibt es zwei Wege, der eine, von Hefaresp nach Deregös südlich durch die Büste, wird in 12 Tagen zurückgelegt, der andere, der über Merw geht, hat folgende sieben Hauptstationen oder Brunnen: Dari, Sagri, Remekabad, Schakschak, Schurken, Akjap, Merw.

#### 3) Bon Chiwa nach Bochara (Sauptftrage).

| Von      | Chiwa          | nach     | Chanka            | 6          | Tasch (ober Fersach). |
|----------|----------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|
| D        | Chanka         | ))       | Schurachan        | 5          | ))                    |
| ))       | Schurachan     | ))       | Attamisch         | 6          | n                     |
| ))       | Akkamisch      | ))       | <u> Töjebojun</u> | 8.         | . »                   |
| · »      | Töjebojun      | <b>»</b> | Tünüklü           | 6          | ))                    |
| »        | Tünüflü        | ))       | Ütschubschaf      | 10         | ))                    |
| ))       | Ütschudschaf   | ))       | <b>R</b> araföl   | 10         | »                     |
| <b>»</b> | <b>Raraföl</b> | n        | <b>B</b> ochara   | 9          | ))                    |
|          |                |          | •                 | <b>6</b> 0 | Tasch.                |

#### 4) Bon Chiwa nach Choland

gibt es eine Straße durch die Wüste, die Bochara nicht berührt. Bei Schurachan verläßt man das Chanat und pflegt in 10—12 Tagen nach Chodschend zu gelangen. Die Reise kann aber auch abgekürzt werden, indem man bei Dschissak herauskommt. Diesen Weg hat auch Conolly gemacht in Begleitung eines chokander Prinzen, den er in Chiwa tras.

#### 5) Bon Chiwa nach Aungrad und bem Ufer bes Aralfees.

| Von      | Chiwa           | nach     | Jengi Ürgendsch | 4      | Tasch.   |
|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|----------|
| ))       | Jengi Ürgendsch | ))       | Görlen          | 6      | . »      |
| <b>»</b> | Görlen          | <b>»</b> | Jengi Jap       | 3      | <b>»</b> |
| n        | Jengi Jap       | 'n       | Chitai          | 3      | ))       |
| ))       | Chitai          | »        | Mangit          | 4      | <b>»</b> |
|          |                 |          |                 | Sa. 20 | Tajd.    |

|          |              | •        | Transp.              | 20         | Tasch.   |
|----------|--------------|----------|----------------------|------------|----------|
| Von      | Mangit       | nach     | Riptschat            | 1          | *        |
| »        | Riptschaf    | · »      | Ranli                | 2          | *        |
| <b>»</b> | Ranli        | <b>»</b> | Chodscha Ili (Wüste) | <b>2</b> 2 | <b>»</b> |
| <b>»</b> | Chodscha Ili | ))       | Rungrad              | 4          | <b>»</b> |
| D        | Rungrad      | <b>»</b> | Hetim Ata            | 4          | <b>»</b> |
| »        | Hekim Ata    | <b>»</b> | Tschortangöl         | 5          | <b>»</b> |
| ))       | Tschortangöl | ))       | Bosataw              | 10         | <b>»</b> |
| <b>»</b> | Bosataw      | *        | dem Ufer des Sees    | 5          | »        |

Zusammen 73 Tasch, die, wenn der Weg nicht besonders schlecht ift, in 12 Tagen zurückgelegt werden können.

#### 6) Bon Chiwa nach Anngrad über Röhne.

| Bon      | Chiwa            | nach | Gasawat         | 3 | Tald |
|----------|------------------|------|-----------------|---|------|
| <b>»</b> | Gasawat          | n    | <b>Tashhaus</b> | 7 | *    |
| n        | <b>Taschhaus</b> | D    | Rökticheg       | 2 | *    |
| <b>»</b> | Röttscheg        | »    | Kisil Takir     | 7 | *    |
| » .      | Kisil Takir      | >    | Porsu           | 6 | ))   |
| )        | Porfu            | ))   | Röhne           | 9 | x    |
| »        | Röhne            | »    | Chodscha Ili    | 6 | »    |

Bon hier nach Kungrab sind, wie oben erwähnt, 4 Tasch, was im ganzen genommen 44 Tasch ausmacht, also näher, als der Weg über Görlen wäre, doch ist der Weg über Köhne erstens unsicher, zweitens mühsam wegen der Wüste, und die Route 5 ist die bessuchteste.

## 7) Bon Chiwa nach Fitnet.

| Von      | Chiwa .        | nach       | Sheich Muktar | 3  | Lasch.   |
|----------|----------------|------------|---------------|----|----------|
| n        | Scheich Muktar | <b>»</b>   | Bagat         | 3  | <b>»</b> |
| » .      | Bagat          | 'n         | Ischantschep  | 2  | <b>»</b> |
| <b>»</b> | Ischantschep   | <b>)</b> ) | Hefaresp      | 2  | ))       |
| <b>»</b> | Hefaresp       | n          | Fitnet        | 6  | »        |
|          |                |            |               | 16 | Tasch.   |

Wenn wir diese Bahl zu ben in der Route 5 angezeigten 73 bin=

zufügen, so werden wir sehen, daß die größte Ausdehnung bes längs dem Orus sich erstreckenden Shanats nicht mehr als 89 Tasch ist.

#### B. Strafen im Chanat Bochara und Umgebung.

#### 1) Bon Bochara nach Serat.

| Von      | <del>B</del> oфаra | nach     | Choschrobat       | 3   | Tasa.      |
|----------|--------------------|----------|-------------------|-----|------------|
| n        | Choschrobat        | <b>»</b> | Tekender          | 5   | » .        |
| *        | Tekender           | n        | Tschertschi       | 5   | <b>»</b> - |
| ))       | Tschertschi        | n        | <i>R</i> arahindi | 5   | *          |
| n        | <b>R</b> arahindi  | n        | Rerki             | 7   | »          |
| "        | Rerti              | *        | Seid (Brunnen)    | 8   | n          |
| *        | Seib               | <b>»</b> | Andchuy           | 10  | <b>»</b>   |
| "        | Andchuy            | D        | Batkak .          | 5   | ` »        |
| ))       | Battat             | "        | Maymene           | 8   | »          |
| *        | Maymene            | n        | Raifar            | 4   | <b>»</b>   |
| n        | Raisar             | . »      | Narin             | 6   | "          |
| n        | Narin              | »        | Tschitschektu     | 6   | <b>»</b>   |
| <b>»</b> | Tschitschektu      | 'n       | Kale Weli         | 6   | <b>»</b>   |
| "        | Kale Weli          | <b>»</b> | Murgab            | 4   | <b>»</b>   |
| »        | Murgab             | "        | Derbend           | 3   | <b>»</b>   |
| <b>»</b> | Derbend            | ))       | Rale No           | 8   | <b>»</b>   |
| ))       | Rale No            | <b>»</b> | Sertscheschme     | 9   | <b>»</b>   |
| ))       | Serticheschme      | » ·      | Herat             | 6   | »          |
|          |                    |          | <del></del>       | 108 | Tasá)      |

die zu Pferd in 20-25 Tagen zurückgelegt werden können.

#### 2) Bon Bochara nach Merw

muß man über Tschardschup gehen, von welcher Stadt es durch die Bufte drei verschiedene Bege gibt:

- a) Ueber Nafatat, hat einen Brunnen und beträgt 45 Ferfach;
- b) Ueber Ütschadschi, hat zwei Brunnen und beträgt 40 Fersach;
- c) Ueber Jolkupu, der östlichste, beträgt 50 Fersach.

#### 3) Bon Bochara nach Samartanb (gewöhnliche Strafe).

| Von      | Bochara      | nach     | Mesar        | 5         | Tasa.    |
|----------|--------------|----------|--------------|-----------|----------|
| »        | Mesar        | <b>»</b> | Kermine      | 6         | » .      |
| <b>»</b> | Rermine      | w        | Mir          | 6         | <b>»</b> |
| ))       | Mir          | ))       | Rette Kurgan | 5         | <b>»</b> |
| n        | Rette Kurgan | <b>»</b> | Daul         | 6         | <b>»</b> |
| ))       | Daul         | ))       | Samarkand    | 4         | » .      |
|          |              |          | -            | <b>32</b> | Tasa.    |

Wagen, die übrigens auch Lasten führen, brauchen sechs Tage, mit einem guten Pferde psiegt man in drei, im Postritt aber in zwei Tagen die Strecke zu machen.

#### 4) Bon Samartand nach Rerti.

| Von      | Samarkand   | nach     | Robati Haus | 3  | Tasch.   |
|----------|-------------|----------|-------------|----|----------|
| ))       | Robati Haus | ))       | Nayman      | 6  | <b>»</b> |
| ))       | Nayman      | <b>»</b> | Schurfutut  | 4  | »        |
| »        | Shurkutuk   | »        | Rarjoji     | 5  | n        |
| »        | Rarschi     | ))       | Feisabad    | 2  | <b>»</b> |
| »        | Feisabab    | ))       | Sengfulat   | 6  | n        |
| <b>»</b> | Sengfulat   | <b>»</b> | Rerti       | 6  | <b>»</b> |
|          |             |          |             | 32 | Tajd.    |

#### 5) Bon Samarland nach Choland über Chodicend.

| Von | Samarkand    | nach | Jengi Kurgo | m 3   | Tajdj.   |
|-----|--------------|------|-------------|-------|----------|
| ))  | Jengi Kurgan | ))   | Dichissat   | 4     | »        |
| ))  | Dichissat    | ))   | Samin       | 5     | »        |
| »   | Samin        | **   | Djcham      | 4     | ))       |
| n   | Dscham       | **   | Sawat       | 4     | <b>»</b> |
| ))  | Sawat        | ))   | Dratepe     | 2     | »        |
| n   | Oratepe      | ))   | Nau *)      | 4     | <b>»</b> |
|     | •            |      | S           | a. 26 | Tasa.    |

<sup>\*)</sup> Eigentlich Rale Ran.

|          |                      |      | Transp.       | <b>26</b> | Tajd).   |
|----------|----------------------|------|---------------|-----------|----------|
| Von      | Nau                  | nach | Chodschend    | 4         | <b>»</b> |
| <b>»</b> | Chodschend           | ))   | Karattschikum | 4         | "        |
| ·))      | <b>Raraktschikum</b> | ))   | Mehrem        | 2         | »        |
| »        | Mehrem               | ))   | Bescharik .   | 5         | n        |
| <b>»</b> | Bescharit.           | »    | Chokand       | 5         | »        |
|          |                      |      | •             | 46        | Tasch.   |

Diese Straße, auf der man zu Wagen 8 Tage braucht, kann und pflegt auch größtentheils abgekürzt zu werden, indem man von Drastepe direct nach Mehrem in 8 Stunden geht und dabei 6 Tasch gewinnt.

#### 6) Bon Samartand nach Tafchtend und ber ruffifden Grenze.

| Von | Samarkand    | nach | Jengi Kurgan     | 3  | Tajdy. |
|-----|--------------|------|------------------|----|--------|
| n   | Jengi Kurgan | 'n   | Djojiffak        | 4  | »      |
| ))  | Dichissak    | 'n   | Dichinas         | 16 | w      |
| n   | Dschinas     | ))   | Sengi Ata        | 4  | »      |
| »   | Sengi Ata    | n    | <b>Taschkend</b> | 6  | n      |
|     |              |      | _                | 33 | Tasch. |

Von hier weiter sind noch 5 Tagereisen bis Kale Rehim, wo nach der Aussage vieler das erste russische Fort und der äußerste Kosackenvorposten ist.

#### C. Strafen im Chanat Chokand.

# 1) Bon Choland nach Oofch (gerade Route). Bon Choland nach Karaultepe 5 Tasch. » Karaultepe » Mergolan 3 » » Mergolan » Schehrichan 4 » » Schehrichan » Endigan 3 » » Endigan » Oosch 4 »

Die Reise kann zu Wagen in 4 Tagen gemacht werden.

19 **Taid**.

#### 2) Bon Chotand nach Dojch über Ramengan.

| Von      | Chokand        | nach     | Bibi Uweida    | 3  | Tasah.   |
|----------|----------------|----------|----------------|----|----------|
| ))       | Bibi Uweida    | ))       | Schehri Mensil | 2  | ))       |
| ))       | Schehri Mensil | ))       | Kirgis Kurgan  | 4  | <b>»</b> |
| ))       | Kirgis Kurgan  | · »      | Namengan       | 4  | »        |
| ))       | Namengan       | »        | Ütschkurgan    | 3  | »        |
| <b>»</b> | Atschkurgan    | *        | Somuschtepe    | 5  | <b>»</b> |
| <b>»</b> | Somuschtepe .  | <b>»</b> | Dojd           | 4  | <b>»</b> |
|          |                |          |                | 25 | Taid.    |

Außer diesen zwei Hauptstraßen gibt es noch eine Gebirgsstraße von Taschtend nach Namengan, die aber viele gefährliche Stellen hat. Obwol es nur 45 Meilen sind, braucht man 10 Tage sie zurückzulegen und passirt auf derselben folgende Orte: Top Tepe Karachitai, Tilaw, Koschrobat, Mollamir, Babatarchan, Schehidan, wo die Russen von Mehemmed Ali Chan geschlagen wurden, Kamischturgan, Pungan, Haremserah, Upgur, Pop, Seng, Oschust, Törekurgan, Namengan.

## D. Strafen in der Chinesischen Tartarei.

Bon-Kaschgar nach Jarkend werden 36 Meilen (Tasch) gerechnet, die von Karavanen und Wagen in 7 Tagen zurückgezlegt werden. Man passirt 2 Tagereisen von Kaschgar noch den Ort Jengi Hsar, der eine starke Garnison hat.

Bon Kaschgar nach Aksu werben 70 Meilen gerechnet, eine Karavane pflegt biese in 12 Tagen zu machen.

Bon Atsu nach Uschturban, bas füdlich gelegen ift, braucht man 2 Tage.

Wenn wir von Aksu nun weiter gegen Often vordringen, so werden wir in folgenden Tagereisen Komul erreichen:

| Von | Affu | nach | Bay   | 3     | Tagereisen. |
|-----|------|------|-------|-------|-------------|
| n   | Bay  | »    | Saram | 1     | »           |
|     |      |      |       | Sa. 4 | Tagereisen. |

|          |              |          | Transp       | . 4 | Tagereisen. |
|----------|--------------|----------|--------------|-----|-------------|
| Von      | Saram        | nach     | Kutscha      | 2   | <b>»</b>    |
| ))       | Rutschate    | ))       | Shiar        | 2   | »           |
| <b>»</b> | Shiar        | ))       | Bögür        | 4   | <b>»</b>    |
| ))       | Bögür ·      | <b>»</b> | Kurli        | 3   | <b>»</b>    |
| ))       | Rurli        | ))       | Köhne Turfan | 8   | <b>»</b>    |
| <b>»</b> | Köhne Turfan | <b>»</b> | Romul        | 3   | a           |
|          |              |          | -            | 26  | Tagereisen. |

Dazu noch 12 Tage von Kaschgar nach Affu, also im ganzen 38 Tagereisen.

#### VII.

# Allgemeine Ueberficht über Aderban, Induftrie und Sandel.

Agricultur. — Berichiebene Arten Pferbe. — Schafe. — Ramele. — Efel. — Manufacturen. — Hauptfige bes Sanbels. — Auflischer Sanbel in Mittelafien.

#### A. Aderbau.

Es ift fast unglaublich, wie fruchtbar im allgemeinen der culturfähige Boben in ben brei Chanaten ift, die Dasen gleich aus ber ungeheuern Bufte Mittelastens sich erheben. Trop bes allerprimitivsten Auftandes des Aderbaus ift Obst und Getreide reich= lich, ja in vielen Gegenden im Ueberfluß vorhanden. züglichkeit des Obstes in Chima haben wir schon erwähnt, auch Bochara und Chokand, obwol ersterm darin nicht gleich= kommend, verdienen Erwähnung wegen der ausgezeichneten Trauben, beren es über gebn Gattungen gibt, ber prachtigen Granatäpfel, besonders aber der Aprikosen, die nach Berfien, Rußland und Afgbanistan in Massen ausgeführt werden. findet sich durchgangig in ben brei Chanaten in fünf Arten, nämlich Weizen, Gerste, Didugeri (Holcus saccharatus), hirse (Tarik) und Reis. Der beste Weizen und Dichugeri soll in Bochara und Chiwa gedeiben, in Chotand rühmt man die Hirfe, Gerste ist nirgends besonders schön und wird entweder allein oder vermischt mit Dicugeri als Pferdefutter gebraucht.

Was Biehzucht anbetrifft, so concentrirt sich die Hauptsorge des Turkestaners nur auf drei Thiere, nämlich Pferd, Schaf und Kamel. Das Pferd, das der Mittelasiate wie sein Alterego hält,

wird in verschiebenen Rassen und mit verschiebenen Sigenschaften angetrossen. Ueber das Ausziehen der Pserde und die Unterschiede der Rassen könnte man ganze Bücher schreiben, doch wollen wir uns hier, da wir nicht Kenner sind, auf weniges beschränken. So unzählig die Stämme und Horden der Nomaden selbst sind, so unzählig sind auch die Rassen und Familien ihrer Pserde, von denen folgende Gattungen besonders bemerkenswerth sind:

- 1) Das turkmanische Pferd, von dem man zwei Arten, die Tekte- und Jomut-Rasse, unterscheidet. Die Pferde der Tekke, von denen Körogli und Acal bie beliebteften find, zeichnen fich burch besonders hoben Wuchs aus (16-18 Faust). Sie find sebr leicht gebaut, haben einen schönen Ropf, majestätische Haltung und ftaunenswerthe Bebendigkeit, aber keine Ausdauer. Die der Somuten find niedriger, von iconer Gestalt und verbinden Schnelligkeit mit beispielloser Ausbauer und Rraft. \*) Im allgemeinen zeichnet sich bas turkmanische Pferb burch einen schlanken Bauch, bunnen Schweif, schönen Kopf und Hals (fcabe nur, daß ihm bie Mähne abgeschnitten wird) und vorzüglich feines und glanzendes Rell aus; die lettere Eigenschaft erklärt sich daraus, daß es. Sommer und Winter mit mehrern Filzdeden verfeben ift. Der Preis eines guten turkmanischen Pferdes ift von 100-300, aber nie unter 30 Dukaten.
- 2) Das Ösbegpferd ist bem der Jomuten ähnlich, doch von fräftigerer Gestalt, kurzem und dickem Hals und mehr auf Reisen als im Kriege oder auf Mamanen zu gebrauchen.
- 3) Das Kasakpferd lebt in einem halbwilden Zustande und ist klein mit langen Haren, didem Kopf und plumpen Füßen. Es wird selten gefüttert, sondern pstegt sich Sommer und Winter auf der Weide selbst seine Nahrung zu suchen.
- 4) Das hokander Last = und Wagenpferd ist ein Wischling bes Kasaken = und Ösbegenpferbes und hat vorzügliche Stärke.

<sup>\*)</sup> Ich habe Pferbe von biefer Gattung gesehen, auf welchen ber Turkman mit einem Stlaven hinten auf bem Sattel 30 Stunden in fortwährendem schnellen Galop gemacht hatte.

Bon diesen vier Raffen sind echte Turkmanen nur in Persien, Osbegenpferde in Afghanistan und Indien verbreitet.

Das Schaf, burchgängig ber Fettschwanz, findet sich in Bochara am schönsten. Sein Fleisch ist das beste, welches ich in Asien gefunden habe. Kamele gibt es drei Gattungen: das eins böckerige, das zweihöckerige, bei uns das baktrische genannt, welches nur bei den Kirgisen zu finden ist, und Ner, von dem bei Andchup schon gesprochen wurde. Schließlich müssen wir noch die Ssel erwähnen, von denen Bochara und Chiwa die schönsten has ben. Bon den Hadschis werden jährlich viele nach Persien, Bagsdad, Damaskus und Egypten ausgeführt.

#### B. Industrie.

Vor 200 Jahren, als die Türkei unserm europäischen Hansel weniger zugänglich war als heute, hat man in den Fabriken von Engürü (Angora) Brussa, Damaskus und Aleppo gewiß mehr einheimische Stosse fabrizirt, als es jeht der Fall ist. Mittelasien liegt uns heute noch weit ferner als die Türkei damals, unser Handel ist dort noch sehr schwach vertreten, daher der größte Theil der Kleidungen und häuslichen Bedürsnisse Erzeugnisse der in-Ländischen Industrie sind, die wir hier kurz besprechen wollen.

Die Hauptsitze ber mittelasiatischen Industrie sind Bochara, Karschi, Jengi Ürgendsch, Chokand und Namengan. Aus diesen Städten kommen die verschiedenartigen Baumwollen= und Seiden= stoffe, Leinwande und Lederarbeiten, die den inländischen Bedarf befriedigen. Der verbreitetste Artikel ist der Aladscha=Stoff, der von Mann und Frau zur Kleidung verwendet wird. In Chiwa wird dieser aus Baumwolle und roher Seide, in Bochara und Chokand aus Baumwolle allein gewebt. Da ein besonderes Schneiderhandwerk nicht existirt, so pflegt der Fabrikant sich zusgleich mit Zuschneiden und Nähen abzugeben, und ein großer Theil des Fabrikats wird in der Form sertiger Kleider seilgeboten. Als wir in Bochara waren, klagte man über den hohen Preis der Kleider, und folgende Preise waren current:

|             | Erfte Rlaffe. | 3weite Maffe.            | Dritte Rlaffe.         |
|-------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| Chiwaer Rod | 20 »          | 20 Tenge.<br>12 "<br>8 " | 8 Tenge.<br>8 »<br>5 » |

Nächst Alabscha werden Seidenstoffe, Shawls aus Wolle zu Turbanen, Leinwand, größtentheils sehr grob und schlecht, und aus letzterer eine Art Calico mit dunkelrothen Figuren fabrizirt, welcher zum Neberzug für Bettdecken in ganz Turkestan und Afghanistan gebraucht wird.

In der Ledersabrikation zeichnen die Mittelasiaten sich durch die Zubereitung des Chagrins (Sagri im Tatarischen) aus, das grün ist und kleine blasenartige Erhöhungen hat. Juchtenleder ansgenommen, das sie aus Außland zur Ansertigung der Wasserschläuche bringen lassen, ist Jußbekleidung und Pferdegeschirr aus einheimischem Leder gemacht. Bochara und Chokand haben die erste Qualität, Chiwa nur eine Gattung dicks gelbes Leder, das sowol zu Oberleder als Sohlen verwendet wird. Aus dem seinen Leder werden Mesch, strumpfartige Unterschuhe, aus dem gröbern Kusch, Ueberschuhe, angesertigt. Das in Bochara und Samarkand sabrizirte Papier erfreut sich eines hohen Ruses in ganz Turkestan und den Nachbarländern. Es wird aus roher Seide gemacht, ist sehr glatt und dünn und zur arabischen Schrift sehr geeignet.

Eisen und Stahlarbeiten sind aus Mangel an Rohmaterial nur schwach vertreten. Man rühmt die gezogenen Flinten aus Hesares, die Schwerter und Messer von Hisfar, Karschi und Oschust.

Ein bebeutender Industrieartikel Mittelasiens, der durch Persien und Konstantinopel sogar nach Europa kommt, sind die Teppiche, die ausschließlich ein Product des Fleißes und der Geschicklichkeit der Turkmaninnen sind. Abgesehen von den schönen echten Farben und der Solidität des Gewebes, ist es am auffallendsten, wie diese schlichten Nomadenweiber die Symmetrie der Figuren so gut innehalten können und oft einen bessern Geschmack verrathen als manche europässche Fabrikanten. An einem Teppich pflegt immer eine Anzahl Mädchen und junge Weiber zu arbeiten. Un der Spite steht eine alte Matrone, die erst ein Muster der Figuren im Sande mit Punkten vorzeichnet und auf diese blickend die Zahl der verschiedenen Fäden angibt, welche die gewünschte Figur hervorbringen sollen. Nächstdem sind noch die Filzarbeiten bemerkenswerth, in denen aber die Kirgisenweiber sich mehr außzzeichnen.

#### C. Sandel.

Wie im Kapitel über die Communicationswege schon angebeutet wurde, daß Rußland die ausgedehnteste und regelmäßigste Berbindung mit Mittelasien unterhält, so verdient auch der russsische Handel der älteste und größte genannt zu werden, ein Handel, der immer im Wachsen begriffen ist und wenigstens auf diesem Felde nur schwer Rivalen sinden wird.

In welcher außerordentlichen Zunahme der russische Handel in Mittelasien begriffen ist, können wir am besten aus folgenden ganz authentischen Angaben ersehen. Khanikoss erzählt in seinem Werke, das 1843 erschien, daß jährlich zwischen 5—6000 Kamele zum Transporthandel verwendet werden, daß der Import aus Mittelasien sich auf 3—4 Millionen Rubel beläuft, und der Export, der 1828 1,180600 Rubel ausmachte, im Jahre 1840 auf 3,283654 Rubel und 25 Kopeken gestiegen war. Dies von 1828 bis 1840. I. Saville Lumley berichtet in seinem mit Fleiß und Geschästlichkeit ausgearbeiteten Report on Russian trade in Central Asia (1862), daß in der Periode von 1840—1850 der Export-handel sich auf 1,014237 Pf. St., der Import auf 1,345741 Pf. St. hob.

Um eine Detailübersicht zu geben, mag die umstehende Liste des genannten Berichterstatters selbst dienen:

# Lifte über den Sandel zwischen Anfland und den Ländern Mittelafiens in der Zeit von 1840—1850.

Ausfuhr.

|                               | Bochara. | Chiwa. | Choland. | Im ganzen. |
|-------------------------------|----------|--------|----------|------------|
|                               | £ St.    | £ St.  | £ St.    | £ St.      |
| Münzen, Golb unb Silber.      | 213969   | 15210  | 375      | 229554     |
| Rupfer                        | 45776    | 1856   | 2043     | 49675      |
| Gifen, Stahlmaaren, verfchie- |          |        | į        |            |
| bene Metalle                  | 82127    | 9331   | 10970    | 102437     |
| Baumwollenstoffe              | 156707   | 58915  | 7559     | 223181     |
| Bollstoffe                    | 50467    | 25869  | 1976     | 78312      |
| Seibenftoffe                  | 10550    | 4799   | 71       | 15420      |
| Leber                         | 81543    | 37921  | 4069     | 123533     |
| Holzwaaren                    | 8595     | 460    | 826      | 9881       |
| Farbftoffe und Farben         | 48635    | 17904  | 693      | 67232      |
| Berichiebene Baaren           | 85416    | 27567  | 2031     | 115012     |
| Sa.                           | 783785   | 199830 | 30662    | 1,014237   |

Einfuhr.

|                            | Bochara. | Chiwa. | Chotanb. | Im ganzen. |
|----------------------------|----------|--------|----------|------------|
|                            | € St.    | £ St.  | .€ St.   | £ St.      |
| Baumwolle, rob unb Garn.   | 333177   | 76255  | 2718     | 412150     |
| Baumwollenwaaren           | 498622   | 88960  | 14180    | 601802     |
| Robfeibe und Seibenftoffe  | 17443    | 3088   | 160      | 20691      |
| Wollstoffe                 | 428      | 1322   | 52       | 1802       |
| Arapp                      | 7351     | 26201  | 7        | 34559      |
| Belge und Lammfelle        | 151773   | 6297   | 1995     | 160065     |
| Roftbare Steine unb Berlen | 17856    | 703    | -        | 18559      |
| Getrodnete Früchte         | 27784    | 2147   | 16883    | 44814      |
| Shawls, Raschmirs          | 24242    | _      | _        | 24242      |
| Berfchiebene Baaren        | 19664    | 4452   | 3041     | 28057      |
| Sa.                        | 1,096380 | 249425 | 39936    | 1,345741   |

Nebrigens genügt ein Blick auf die Bazare von Bochara, Chiwa und Karschi, um diesen immensen Zuwachs glaublich zu machen, und es ist gar nicht übertrieben, wenn wir behaupten, daß es kein haus, ja kein Belt in gang Mittelasien gibt, wo nicht einer ober der andere Artitel aus Rufland zu finden mare. Der bedeutendste Sandel wird mit den außeisernen Resseln und Wasserkan= nen aetrieben, die aus dem füdlichen Sibirien, besonders aus den Fabriken im Ural eingeführt werden und beren Transport nach Bochara. Zaschkend und Chiwa jährlich allein mehr als 5000 Kamele beschäf= Rächst dem Gußeisen sind robes Gifen und Messing, russische Kattune, Bercaille, Muffelin, Theekeffel, Waffen, Quincaillerie und Rucker zu erwähnen. Tuch wird feines hoben Preises halber nur von wenigen gekauft und ift felten anzutreffen. Die genannten Artifel werden von Bochara und Karfchi nicht nur nach den übrigen Theilen Turkestans, sondern selbst nach Maymene und Berat, ja sogar nach Kandahar und Kabul ausgeführt. Den lettern Orten liegen Beschawur und Karatschi freilich näher, aber es wird bennoch den russischen Waaren der Borzug gegeben, obwol sie den englischen weit nachsteben.

Dieser Umstand wird bem Leser auffallend erscheinen, boch find seine Ursachen einfach. Drenburg ift eben so weit von Bodara wie Karatidi, welches auf dem britisch-indischen Territorium die Hafenstadt des englischen Handels bilden könnte. Die Straße über Herat wäre weit bequemer, weit praktikabler als die nach Rugland, die durch die Bufte führt. Daß ber englische Sandel bennoch vom russischen verdrängt wird, ist nach unserer Meinung folgenden Ursachen zuzuschreiben: 1) sind die russischen Handels= verbindungen mit der Tatarei ichon Jahrhunderte alt, die englischen aber im Vergleich mit ihnen noch neu zu nennen, und bas zähe Festhalten des Orientalen an allem Ueblichen und Alten ift bekannt genug; 2) kennen die Ruffen als Grenznachbarn den Ge= schmad des Mittelasiaten besser als die englischen Fabrikanten von Birmingham, Manchester, Glasgow u. f. w. Diesem Uebelstande wäre nur dann abzuhelfen, wenn europäische Reisende in jenen Regionen sich freier bewegen bürften als jett, wo nicht nur Bochara, sondern selbst Afghanistan Gefahren bringt; 3) hat die herater Straße trop aller natürlichen Bequemlichkeit durch das Raubspftem der Regierungen für den fremden Raufmann viel

Abschredenbes, wie aus Abtheil. I, XI. und XII. zu ersehen ist. Was daher jenen Theil Mittelasiens betrifft, den wir bereisten, so haben wir aus so angeführten Gründen den englischen Handel bedeutend geringer den russischen gefunden, und die Daten, die Mr. Davies in seinem Report on the Trade of Central Asia (Februar 1862) ansührt, sind eher aus den Handelsverhältnissen zwischen Indien, Afghanistan und der Chinesischen Tatarei, als zwischen Indien und Turkestan genommen. Eine Concurrenz in Qualität der Waaren wäre wohl möglich, und daß darin die englischen Fabrikationen immer überlegen sein würden, ist nicht zu bezweiseln.

Außer mit Rußland unterbält Turkestan einen ziemlich ununterbrochenen Handel über Berat mit Bersien, wohin es Lammfelle, trodene Früchte, Farben und einige inländische Stoffe schickt und bafür wieber eine große Quantität Opium \*) aus Mescheb, einige englische Waaren, durch das Saus Ralli und Comp., Rucker und Quincaillerie eintauscht. Bon Mesched nach Bodara gibt es einen Weg, ber in gehn Tagen gemacht werben kann, boch find die Raravanen wegen der rauberischen Tette zu dem Umwege über Berat gezwungen, ber breimal so viel Reit kostet. bringt man eine Sattung blau und weiß gestreifter baumwollener Shawls nach Bochara, von den Tataren Pota, von den Afghanen Lungi genannt und als Sommerturbane allgemein getragen. Dieses icheint englische Kabrifation zu fein, die über Beschamur eingeführt wird und die einzige ift, die auten Absat findet, weil fie dem Geschmad angemessen ift. Außerdem bringen die Rabuler Indigo und Gewürze mit und bringen dafür ruffische Kattune,

<sup>\*)</sup> Opium, hier Terjal genannt, wird in ben süböstlichen Theilen Berfiens auf folgende Beise bereitet. Der Mohntopf wird im halbreifen Zustande zu einer bestimmten Zeit des Abends auf drei Seiten der Länge nach eingeschnitten. An den eingeschnittenen Stellen zeigt sich am nächsten Morgen eine thauartige Substanz, die vor Sonnenausgang abgenommen werden muß, später gesotten wird und so den Terjal gibt. Merkmürdig ist es, daß aus den drei Einschnitten verschiedene Qualitäten hervorgehen, von welchen die mittlere als die beste gepriesen wird.

Thee und Papier zurück. Mit China wird ein unbedeutender Handel mit Thee und Porzellan, aber einer ganz andern Art, als wir in Europa haben, unterhalten. Chinesen überschreiten selten die Grenzen und die Communication wird nur durch Kalmuden und Muselmanen unterhalten.

Schließlich müssen wir noch ben Handel erwähnen, der jährlich durch die Habschis nach Persien, Indien, Arabien und der Türkei getrieben wird. Dies wird dem Leser merkwürdig scheinen, doch können wir aus Ersahrung ansühren, daß dieser Verkehr allerdings den Namen von Handelsunternehmungen verdient. Die 50—60 Habschis, die mit mir aus Mittelasien nach Herat kamen, führten mit sich gegen 40 Dutend seidene Taschentücher aus Bochara, gegen 2000 Messer und 30 Stück Seidenstoffe aus Namengan, eine große Anzahl chokander Doppi (Kappen, um die der Turban gewickelt wird) u. s. w. Dies waren nur die Hadschis Siner Route. Auch was den Import betrifft, sind die Hadschis nicht zu vergessen, denn es ist anzunehmen, daß der größte Theil der europäischen Quincaillerie von ihnen in Mittelasien eingeführt wird.

#### VIII.

# Innere und äußere politische Berhältniffe Mittelafiens.

Innere Beziehungen zwischen Bochara, Chiwa und Cholanb. — Neugere Beziehungen zur Turfei, Berfien, China und Ruglanb.

#### A. Innere Beziehungen.

Aus dem, was über die neuere Geschichte Chiwas und Chokands in diesen Blättern mitgetheilt wurde, wird man sich von dem Berhältniß, in welchem die verschiedenen Chanate zueinander stehen, eine ziemlich deutliche Vorstellung machen können. Wir wollen dessenungeachtet hier einige Daten zusammenstellen, um den Ueberblick zu erleichtern.

Am besten sangen wir bei Bochara an. Dieses Chanat, das schon in den vorislamitischen Zeiten eine Hauptrolle spielte, hat nach vielen Jahrhunderten trot aller Revolutionen noch immer seine Superiorität bewahrt. Da es die Wiege der Civilisation des heutigen Mittelasiens ist, haben Chokand und Chiwa sowol, wie die südlichen kleinen Chanate, ja selbst Afghanistan diese geistige Ueberlegenheit stets anerkannt. Man rühmt und lobt die Mollahs und die islamitische Gelehrsamkeit des edeln Bochara. Doch nur so weit geht die Liebe, denn alle Versuche, welche die Emire Bocharas dis heute machten, unter der Aegide dieses geisstigen Einssusses dies heute machten, unter der Aegide dieses geisstigen Einssusses die heute machten, unter der Aegide dieses geisstigen Einssusses die heute machten, sondern selbst dei einzelnen Städten seidlgeschlagen. Aus den Kämpsen, die Emir Nasrullah mit Chiwa

und Chokand führte, könnten kurzsichtige Politiker schließen, daß man in Bochara aus Furcht vor russischer Invasion eine Allianz, wenn nicht mit Güte, so mit Gewalt schaffen will. Aber in Boschara hat man nie derartige Plane gehabt. Die Feldzüge der Emire sind Raudzüge, und wir sind fest überzeugt, daß, im Fall Rußland zur Aussührung seiner Plane in Mittelasien schreitet, die drei Chanate nicht nur einander sich nicht unterstüßen, sondern durch ihre Zwistigkeiten dem gemeinsamen Feind die beste Wasse in die Hand geben werden. Chiwa und Chokand, obwol als unversöhnliche Feinde Bocharas anzusehen, werden aber doch nicht sür sehr gefährlich gehalten, und der einzige Rivale, den Bochara in Mittelasien fürchtet, ist das ihm von Tag zu Tag mehr über den Kopf wachsende Afghanistan.

Daß diese Furcht mährend des siegreichen Vordringens Dost Mohammed Chan's gegen ben Drus ihren höhepunkt erreichte, braucht taum erwähnt zu werden. Emir Rafrullah mußte fehr gut, daß der alte Dost ben schändlichen Spaß, der ihm ober beffer gesagt seinem Sohne \*) in Bochara, wo diefer Gaftfreundicaft suchte, gespielt murbe, nie verzeihen murbe. Da es noch dazu hieß, daß Dost Mohammed sich mit den Engländern ausgeföhnt habe und sogar ein Nökeri Ingilis (ein englischer Söld= ling) geworden sei, so wurde die Furcht noch badurch vermehrt, daß man in ihm ein Werkzeug der englischen Rache für das Blut Conolly's und Stoddart's ahnte. Das Bild, welches der tatarische Tyrann von der Zukunft seines Landes mit sich ins Grab nahm, muß in ber That ein betrübendes gewesen sein. minder bange war seinem Sohne und Nachfolger, bem jetigen Emir, bei seiner Thronbesteigung. Musaffar ed-bin war eben in Chokand, als ihm die Radricht vom Tode Dost Mohammed's überbracht wurde. Der Bote erhielt ein Geschenk von 1000 Tenge, denselben Tag wurde noch ein Fest improvisirt, und des Abends führte ber Emir jur Erganzung ber Bahl feiner legalen Weiber die jüngste Schwester Chudapar Chan's als vierte Ge-

<sup>\*)</sup> Ferrier, History of the Afghan, 336.

mahlin heim. Die große Furcht ist zwar vorüber, aber eine Art Respect existirt noch immer, da man in Bochara sehr gut weiß, daß die Afghanen infolge der englischen Freundschaft schon über einige tausend wohlgeschulte reguläre Soldaten disponiren.

In dem Bewußtsein, daß man sich mit den Afgbanen als überlegenen Feinden nicht meffen kann, ift es die Politik Boda= ras, benfelben so viel wie möglich auf diplomatischem Bege zu ichaben. Durch ibre Allians mit den Engländern ift es leicht geworden, die Afghanen in gang Turkestan als Abtrunnige vom Islam auszuschreien, und seit den letten Sahren haben felbst die Handelsverbindungen mit Rabul febr abgenommen. Wie icon einmal erwähnt wurde, steben die Tekke und Salor im fortwäh: renden Solbe Bocharas. Bei der Belagerung von herat war ber alte Dost sehr erstaunt, daß die Turkmanen trot ber Geidenke, die er ihnen gab, ihn immer beunruhigten und Gefangene aus seinem Beere machten. Er hatte vergeffen, daß seine eigent= lichen Reinde die bochariotischen Goldstücke waren, da über die Sympathie der Turkmanen immer nur die größere Summe ent-Soviel von der innern Politik Bocharas.

Chiwa ist durch die ewigen Rampfe, die es mit feiner eige= nen zum Kriege ftets geneigten Bevölkerung, namentlich mit ben Jomuts, Tichaudors und Kafaks führen muß, febr geschwäckt. Bochara ist ihm weit an Bevölkerung überlegen, und daß bie Emire es bis beute nicht erobern konnten, ift einzig und allein ber Tapferkeit ber ösbegischen Ginwohner zuzuschreiben. borte, soll Allabkuli Chan der erste gewesen sein, der einen Gefandten nach Bochara und Chokand ichickte (mahricheinlich auf Conolly's Anrathen), um zwischen ben brei Chanaten ein Schutund Trugbundniß gegen die immer brobendere Macht Ruglands ju fcließen. Bochara lehnte nicht nur ab, sondern neigte fich ju ben Ruffen. Chokand erklärte fich bereit, fo auch Schehri Sebs und hiffar, Städte, die mit dem Emir in Krieg lagen. Doch ift die Union unter ben frommen Bunichen geblieben, und wie dwer sie berzustellen sein mag, zeigt am besten ein altes arabisches Sprichwort, das die Mittelasiaten zur Beschreibung ihres eigenen Charakters gebrauchen und welches lautet: "In Rum gibt es Segen, in Damaskus Güte, in Bagdad Wissenschaft, in Turkestan nur Groll und Feindseligkeit."\*)

Chokand leidet durch fortwährende Zwistigkeiten der Kipsthak, Kirgisen und Kasaken an denselben Gebrechen wie Chiwa. Dabei ist noch seine ösbegische Bevölkerung beispiellos seig, und es ist nicht zu verwundern, daß es, obwol an Territorium und Bevölkerung von den drei Chanaten das größte, dennoch von Bochara fortwährend besiegt wird.

## B. Beziehungen nach außen.

Was die politischen Verhältnisse zu fremden Ländern betrifft, so kommt Mittelasien nur mit der Türkei, Rußland, Persien und China in Berührung.

Der Sultan von Konstantinopel wird als Religionschef und Chalif betrachtet, und weil es im Mittelalter üblich war, daß die drei Chanate Turkestans als Zeichen der Investitur eine Art Hofdarge von den bagdader Chalifen empfingen, so pflegt man auch heute die alte Etikette nicht zu verwerfen und bei der Thronbesteigung durch einen außerordentlichen Gefandten in Stambul diese Ehrenämter zu erbitten. Der Chan von Chiwa hat den Rang eines Munbschenks, der Emir von Bochara den eines Reis (Religionsaufsebers), und der Chan von Chokand den eines Stallfnechts. Diefe Sofchargen steben noch immer in Achtung, und wie ich höre, sollen die Betreffenden jährlich einmal ihre Func= tionen in aller Förmlichkeit verrichten. Doch nur so weit geht die nähere Verbindung. Weltlichen Ginfluß können die Sultane von Konstantinopel auf die drei Chanate nicht ausüben. Bolk in Mittelasien verbindet zwar mit dem Namen Rum (wie man hier die Türkei nennt) alle Macht und allen Glanz bes alten Rom, mit welchem es für identisch gehalten wird, aber die Für= sten scheinen diese Musion durchschaut zu haben und würden

<sup>\*)</sup> El bereket fi Rum, el muruvet fi Scham, el ilm fi Bagdad, el bogz ve adavet fi Mavera ül-nehr.

nur dann die Größe des Sultans anerkennen, wenn die Pforke die Investitursermane oder die Gebetserlaubnisse mit einigen 100000 Piastern begleiten möchte. In Chiwa und Chokand werzben die Fermane von Konstantinopel noch immer mit einiger Achtung gelesen. Ersteres Chanat war durch Schükrullah Bay 10 Jahre lang in Konstantinopel vertreten, letzteres hatte während der Regierung Mollah Chan's noch vor 4 Jahren einen Gesandten (Mirza Dschan) am Hose des Sultans. Diese Gesandten werden nach alter Sitte manchmal jahrelang auf Staatsstoften von der Türkei unterhalten, was dem Budget der äußern Angelegenheiten wol missallen mag, aber zur Behauptung der geistigen Superiorität in Asien unumgänglich nöthig ist.

Weltlichen Einfluß in diesem fernen Osten hätte das ottomanische Reich nur dann ausüben können, wenn es aus dem Schlase des orientalischen Lebens vor Peter dem Großen erwacht wäre. Als türkische Oynastie hätte das Haus Osman's aus den türkischen Elementen, mit denen es durch Sprache, Religion und Geschichte verbunden ist, von dem User der Adria dis weit hinein in China ein mächtigeres Reich gründen können als jenes, das der große Romanow aus heterogenen Elementen durch Gewalt und List zusammenzustückeln wußte. Anatolier, Aserdachschanen, Turkmanen, Ösbegen, Kirgisen und Tataren sind einzelne Glieber, aus denen ein großer türkischer Koloß hätte entstehen können, der sich mit seinem nordischen Gegner gewiß besser hätte messen können als die heutige Türkei.

Mit Persien, obwol es der nächste Nachdar ist, werden nur dann und wann von seiten Chiwas und Bocharas Gesandte gewechselt. Der Umstand, daß die Perser sich zur schittischen Sette bekennen, ist eine Scheidewand zwischen beiden fanatischen Bölzkern, wie in ähnlicher Weise der Protestantismus vor 200 Jahzren in Europa. Hierzu kommt noch die historisch gewordene Feindschaft der iranischen und turanischen Kasse, man kann sich demnach leicht vorstellen, wie geringe Sympathien diese natürlichen Nachdarn zueinander haben. Persien, das nach dem regelmäßigen Gang der Dinge den Kanal der neuen Civilisation nach Turke-

stan bilden sollte, ist weit entfernt, auch nur den kleinsten Einfluß auszuüben. Ohnmächtig, seine eigenen Grenzen gegen die Turkmanen zu schützen, hat die schmähliche Niederlage bei Merw in der, wie erwähnt, gegen Bochara gerichteten Unternehmung es moralisch ganz rninirt. Seine Macht wird in den drei Chanaten am allerwenigsten gefürchtet, und der Tatar behauptet, Gott habe dem Perser Kopf (Verstand) und Augen, aber kein Herz (Muth) gegeben.

Was China anbelangt, so sind seine politischen Beziehungen zu Mittelasien so gering, daß sie kaum der Erwähnung werth sind. Mit Bochara wird vielleicht in hundert Jahren nur einmal eine Verbindung angeknüpft. Die Emire pslegen dann und wann Gesandte nach Kaschgar zu schieken, Chinesen aber wagen sich nie so weit in Turkestan hinein als Bochara. Mit Chokand werben häusigere Unterhandlungen gepslogen, doch sind es immer nur Unterbeamte, die zu den muselmanischen Barbaren geschickt werden.

Auf ganz anderm Fuße stehen die Verhältnisse Außlands zu Mittelasien. Da Rußland schon seit Jahrhunderten im Besitze jener Länder ist, welche die Wüste Turkestans im Norden begrenzen, sind ausgedehnte Handelsbeziehungen die Hauptursache gewesen, daß Rußland die drei Chanate mehr im Auge hat als die übrigen Nachdarn, und daß seine politischen Bestrebungen nur mit der gänzlichen Occupation enden können. Nur Naturbindernissen ist es zuzuschreiben, daß die russischen Plane hier mit langsamen, aber mit nicht minder sichern Schritten fortschreizten. Die drei Chanate Mittelasiens sind die noch sehlenden Glieder jenes großen Tatarenreichs, dessen Einverleibung in Rußland Iwan Wasiljewitsch (1462—1505) begonnen hat und an der seit Beter dem Großen im stillen aber eifrig fortgearbeitet wird.

In den Chanaten selbst ist die russische Politik nicht ganz unbeachtet geblieben. Fürsten sowol als Bevölkerung sind sich der drohenden Gefahr völlig bewußt, und es ist nur orientalische Indisserenz und die religiöse Begeisterung der Massen, die sicher und sorglos macht. Der größte Theil der Mittelasiaten, mit benen ich über diesen Segenstand sprach, sagte mir: "Turkestan hat zwei Festungen, erstens die große Anzahl der Heiligen, die in seinem Boden ruhen, und die das «edle Bochara» stets beschützen werden, zweitens die großen Wüsten, die es umgeben." Nur wenige, und zwar Kausseute, die sich längere Zeit in Rußland aushielten, würden einem Regierungswechsel gleichgültig zusehen, denn obwol sie, wie ihre übrigen Landsleute, alles Richtmohammedanische hassen, so erkennen sie doch die Gerechtigkeit und Ordnung der Ungläubigen rühmend an.

## IX.

## Auffisch englische Rivalität in Mittelafien.

Stellung Anflands und Englands in Bezug auf Mittelafien. — Borbringen Ruflands am Jagartes.

"Russisch=englische Rivalität in Mittelasien", sagte man mir nach meiner Rückehr in England, "ist eine Albernheit. Lassen Sie diese abgedroschene und ganz aus der Mode gekommene politische Frage weg. Die Bölker Turkestans sind wild, roh und barbarisch, und wir gratuliren uns, wenn Rußland das schwere und würdige Amt des Civilisirers in jenen Gegenden übernimmt. England hat nicht die mindeste Ursache, mit Neid und Eisersucht jene Politik zu überwachen."

Erfüllt von wahrem Abscheu vor den Greuelscenen, die ich in Turkestan sah, und von denen ich in diesen Blättern eine schwache Stizze zu geben versucht habe, war ich lange dei mir selbst in Zweisel, od denn diese Rathschläge und die politische Anschauung, die man mir beidringen wollte, ganz richtig wären. Der Gedanke, daß christliche Civilisation, unstreitig das edelste und herrlichste Geschenk, das je die menschliche Gesellschaft geziert hat, auch für Mittelasien wohlthuend sei, war mir von jeher einkeuchtend gewesen. Doch nicht so leicht ging es mir mit dem politischen Theil der Bemerkung, denn so sehr ich die Frage hinzund herwerse, so sehr ich mir alle möglichen Conjuncturen vorhalte, kann ich mit der Idee, daß England eine russische Ansäherung an seine indischen Besitzungen gleichgültig ansehen soll, mich durchaus nicht befreunden.

Die Zeit der politischen Utopien ist vorüber. Wir sind zu weit entfernt von der nun fabelhaft gewordenen Russophobie, um

ben Moment nabe zu seben, wo der ruffische Rosad und der englische Sivabi als Grenzwachen mit ber Rafe aneinander ftogen werben. Der Rusammenstoß der zwei großen Rolosse in Mittelasien, ben politische Schwärmer ichon vor Jahren in Scene setten, ift noch nicht fo nabe. Allein die Frage schreitet, wenn auch langfam. boch obne Ameifel immer vorwärts, und bem gewöhnlichen Lauf ber Dinge folgend wollen wir, ohne uns zu ereifern, ben Leser mit ienen Motiven bekannt machen, nach welchen wir die englische Gleichgültigkeit ber russischen Politik in Mittelasien gegenüber nicht billigen können. Vor allem wollen wir die Frage stellen, ob Rugland benn wirklich gegen Suben vordringt, und wie weit es schon gekommen ist. Noch vor 25 Jahren ist der russischen Bolitik in Mittelasien nur wenig Aufmerksamkeit gewid= met worden. Die englische Occupation Afghanistans, die russisch= persische Allianz und die Expedition gegen Chiwa waren Ursache, daß in der diplomatischen Correspondenz der Cabinete von St.= Pe= tersburg und London Turkestan zuerst berührt wurde. Seit jener Reit ist wieder ziemliche Stille eingetreten. England, durch das Kehlschlagen seiner Plane entmuthigt, bat sich auf einmal zuruck= gezogen, aber Rußland hat seine Thätigkeit im stillen fortgesett, und in feinem Grenzverhältniß zu Turkeftan find mefentliche Beränderungen eingetreten. Im weftlichen Theil Mittelasiens, nament= lich auf dem Araliee und an feinen Ufern, hat ruffischer Ginfluß beträchtlich zugenommen. Mit Ausnahme ber Orusmündungen ist fämmtliches Gestade bes Aralfees als russisches Gebiet anerkannt worden. Auf dem See selbst gibt es heute drei Dampfer, denen der Chan von Chiwa bis nach Kungrad \*) vorzudringen erlaubte. Es heißt, daß sie da find, um die Fischer zu beschüten, doch wer=

<sup>\*)</sup> Daß die russischen Schiffe ben Orus nicht weiter hinaufsahren, ift einzig und allein ben zahlreichen und schnell wechselnden Sandbanken bes Flusses zuzuschreiben. Ich staune, daß Burnes sich so günstig über seine Schiffbarkeit ausspricht. Schiffer, die ihr ganzes Leben am Orus zugedracht hatten, versicherten mir, daß die Erfahrungen eines Tags 'für den andern schon unbrauchbar wären, so wechselnd find seine Sandbanke.

ben sie wahrscheinlich auch andere Bestimmungen haben, und jedersmann in Chiwa weiß, daß die neuere Revolution in Kungrad, sowie andere häusige Scharmützel zwischen Kasaken und Ösbegen mit den sogenannten Fischerschrzeugen in Verbindung stehen.

Doch dies sind nur secundäre Plane, die wahre Operationslinie ist eher am linken Ufer des Jaxartes zu suchen. Hier sind die russischen Borposten, geschützt durch eine ununterbrochene Lette von Forts und Brunnen, dis nach Kale Rehim, 32 Meilen von Taschkend, vorgeschoben worden, und diese Stadt, wie schon bemerkt, kann als Schlüssel der mittelasiatischen Eroberungen betrachtet werden. Diese Straße, die weniger Wüsten hat als die übrigen, ist auch sehr richtig gewählt. Sine Armee würde hier freilich mehr Ueberfällen ausgesetzt sein, doch sind diese leichter zu bekämpfen als die Wuth der Elemente. Auch an der östlichen Grenze Chokands über Namengan sind die Russen immer im Annähern, und zur Zeit Chudayar Chan's haben mehrere Collisionen zwischen Chokandern und Russen dort stattgefunden.

Das Fortschreiten ber ruffischen Plane in Mittelasien ift baber nicht im mindesten zu bezweifeln. Wie gesagt, der Civili= sation halber muffen wir den russischen Waffen den besten Erfolg wünschen, doch wird die Frage eine kritische und verwickelte, wenn wir an die spätern Folgen ber gemachten Acquisition ben= Die Frage, ob Rugland fich mit Bochara begnügen, ob es ben Drus als Grenze seines Einflusses und seiner Plane bezeich= nen wird, ist schwer zu beantworten. Ohne uns in besonders tiefe Combinationen einzulaffen, können wir es als fehr mahrscheinlich aussprechen, daß der hof von St.=Betersburg für seine jahre= lang burch die Große Bufte mit Mühe und Roften verfolgte Bolitik eine reichere Belohnung suchen wird als die Dasenländer Turkeftans. Wenigstens möchte ich ben Politiker seben, der behaupten wird, daß das in den Besit Turkestans gekommene Rußland wird unterlaffen können, in Afghanistan und im nördlichen Indien, wo politische Manöver immer einen fruchtbaren Boden finden, mittelbar oder unmittelbar aufzutreten. Bur Zeit, als bie Peroffskyschen Colonnen vom westlichen Ufer bes Aral bis nach

Kabul einen Schatten warfen, zur Zeit, als das Witkowitschische\*) Gespenst in Kandahar und Kabul erschien, hat man schon die Möglichkeit einer derartigen Eventualität gesehen. Und kann das Geschehene, wenn es nöthig ist, sich nicht ein zweites mal wiedersholen?\*\*)

Ohne aber der Frage das garstige Colorit von Neid und Eisersucht zu verleihen, glauben wir uns berechtigt, die englische Gleichgültigkeit gegen die russischen Plane in Mittelasien misbilligen zu können. Dies ist unsere anspruchslose Meinung, ob aber der englische Löwe mit dem russischen Bären in Asien seindlich zusammenstoßen, oder ob sie sich brüderlich in die Eroberungen theilen werden, das ist eine Frage, an die ich mich nach dem Spruche: "Sutor non ultra crepidam" als philologisirender Derwisch nicht wagen will.

<sup>\*)</sup> So hieß ber ruffische Agent, ben ber hof von St.-Petersburg 1838 mit großen Summen nach Afghaniftan fcidte, um gegen England zu intriquiren.

<sup>\*\*)</sup> Während ich biese Zeilen schreibe, bringt eine Correspondenz bes Daily Telegraph vom 8. Oct. 1864 bie Nachricht, daß die Russen Tasch-tend schon genommen haben. Die Richtigkeit bieser Angabe ift vielleicht noch zu bezweiseln, aber die russische Bewegung in jenen Gegenden ist sicher.

D. 24

Digitized by Google

THE MITTERS OF THE STATE OF THE

? duc ()( 1873

ce gui



gitized by Google

